

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









. •• • • . .

# Die katholische Kirche

ale

geschichtliche Macht

unb

# die politische Unfähigkeit

ber

protestuntischen Richtungen in Deutschland.

Ein Wort zu ben "Beichen ber Beit".

Man

Guftan Diezel.

~gf&6269fe~~~

Göppingen Selbstverlag bes Verfassers. 1856.

110: A. 48.



. ن**ه. منه دی** 

## Vorwort.

Wenn man auch ber Meinung ift, baß in Deutschland nichts andres möglich sei als der Abspielung einer in ihrem Ausgang unabsänderlichen Schickslattragodie mit unbedingter Resignation zuzuschauen, so wird man wenigstens das Bedürfniß nicht abläugnen wollen, sich von Zeit zu Zeit zu versichern, wie weit die dramatische Handlung vorgerückt ift, welche Entwicklungen in nächste Aussicht gestellt sind. Spielen wir auch nicht mit, so wird doch um uns gespielt und es dürfte somit immer noch einiges Interesse, den wirklichen Stand der Dinge sich klar zu machen, in Deutschland vorausgesest werden. Läst doch selbst der zu Markt gebrachte Reger seine Augen ängstlich im Rreise der Käuser umherlausen, seinen künstigen Herrn sich zu suchen.

So oft wir aber an einem Bunfte anhalten und umschauen, finden wir eine neue Tauschung, eine neue Schwäche einzugestehen, lernen wir ein neues Stud unfres mahren Wesens kennen, an bas

wir zum ersten Mal einen politischen Magstab legen. Bebe Scene zeigt uns von einer neuen Seite unfre vollständige politische Rullität. Diefer negative Bewinn ift ber einzige, ben wir aus einer großen geschichtlichen Rrife schöpfen. Wenn wir untergeben, so geben wir mit Bewußtsein unter, und wir verfaumen nicht mit beutscher Grundlichkeit ju beweisen, bag wir nothwendig untergeben muffen. Gehen wir nicht unter, fo fann man bafur burgen, bag es unfre Schulb nicht ift. Deutschland im Gangen fehlt bie Subjektivitat, es ift blog "fcasbares Material", und es fcheint unmöglich ein anderes Bewußtsein in biefem Bolfe zu erweden, als eben biefes, bag es nur Material fet. Wenigstens bietet bie beutsche Gegenwart nicht ben geringsten Anhaltspuntt für die hoffnung, bag fich Deutschland gu einer politischen Indivibualität entwickeln werbe.

Bor einigen Jahren, unmittelbar nach bem Schiffbruch ber nationalen Bewegung, glaubte man annehmen zu durfen, daß gerade die Einheitsidee als ein fruchtbares Samenforn im Geift der Nation zurückgeblieben sein und mit einer Art elementarer Nothwendigkeit sich entwickeln werbe: Reine Täuschung konnte handgreislicher widerlegt werden; denn keine europäische Verwicklung konnte jenes Einheitsgefühl auf eine leichtere Probe stellen, und doch hat es dieselbe nicht bestanden.

Man glaubte bamals auch die barniebergesunkene Ration zu Muth und Selbstvertrauen aufrichten zu können durch die Hinweisung auf die einstige Herrlichkeit und die große geschichtliche Mission des beutschen Bolkes. Der deutsche Philister ließ sich das gesagt sein, er vertiefte sich so sehr in die Großthaten seiner Ahnen, daß er vergaß ihr Enkel zu sein. Was sollte er sich auch bemühen? Hatten denn jene Großthaten einen Sinn, wenn sie nicht dem Enkel das Recht verschafften mit Bathos nichts zu thun?

Die ganze Haltung ber beutschen Bevollerungen in biefer großen Krise bes Belttheits hat unfre ganzliche politische Unreise, hat die völlige Absurdität aller politischen Bestrebungen in Deutschland glanzend und unwiderleglich constatiet. Der Triumph ber Regierungen ist ein vollständiger; sie kannten ihre Leute und sie verdienen Hochachtung, daß sie sich ihrer geistigen und moralischen Ueberlegenheit mit so großer Selbstbeschränfung bedienen.

Ob biefer Triumph ein bleibender sein wird, ift nur beshalb bie Frage, weil die lette Entscheidung nicht vom deutschen Bolfe abshängt. Ob die beutschen Regierungen die politischen Berhältnisse Europas ebenso richtig erfannt haben, wie die Natur ihres Boltes, barüber läßt sich noch streiten. Selbst wenn der Friede schon gesichlossen wäre, ließe sich darüber noch streiten.

Zwar können nur die Blatter bes Umsturzes, wie die Frankfurter Postzeitung und andre behaupten, daß die Politik der Regierungen von russischen Sympathien bestimmt sei. Gine tiesere Erforschung der Motive läßt keinen Zweisel darüber, daß nur eine Rücksicht die beskimmende ist: die Zerreißung Deutschlands zu verhinsdern. Freilich war das immer auch ein Hauptaugenmerk des Zaren, wie sich ja 1850 so deutlich zeigte. Russland ist äußerst zärtlich bessorgt um die Integrität seiner Basallenstaaten. Als der englische Minister des Auswärtigen seiner Zeit im Parlament erklärte: er hege große Zweisel, ob irgend ein Gedanke an die Theilung des osmanisichen Reichs in der Politik der russischen Regierung liege, antwortete man ihm lachend: Gewiß nicht! Russland will die ganze Türkei.

Wie bem sein mag, wir halten fest an unsrer Ueberzeugung, baß bie russtische Frage ibentisch ist mit ber beutschen, und baß biese, wenn' sie nicht burch bie Deutschen gelost wirb, trog berfelben gelost werben muß. Aus bieser Ueberzeugung sind auch bie nachfolgenden Bogen

hervorgegangen. Sie werben, wenn fie überhaupt Beachtung finden, vom beutschen Philisterthum, dem demokratischen wie dem conservativen, weiblich gelästert werden. Aber von diesen tapfern Helben gesichmaht zu werden, ift nicht der geringste unter den wenigen Genüffen, welche die deutsche Gegenwart barbietet.

Böppingen 16. Februar 1856.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

| Bormort                                                          |   |   |   | Seite<br>III |
|------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|
|                                                                  |   | ٠ | • |              |
| I.                                                               |   |   |   |              |
| Die firchlichen Bewegungen ber Gegenwart                         | • | • | • | 1            |
| II.                                                              |   |   |   |              |
| Rirche und Staat                                                 | • | • | • | 18           |
| III.                                                             |   |   |   |              |
| Deutich : romifche Bechfelbeziehungen                            |   | • | • | 41           |
| IV.                                                              |   |   |   |              |
| Protestantismus und Katholicismus in der jegigen Krifis Europa's | • |   | • | 60           |
| <b>y.</b>                                                        |   |   |   |              |
| Das öftreich'iche Concordat und bie nationalen Beftrebungen      | • | • | • | 110          |

-

### Die kirchlich - religiofen Bestrebungen der Gegenwart.

Die alten politischen Parteien steigen allmählig in's Grab, erbrückt durch die Macht von oben und durch die Kraft der Unmacht und Trägheit unten, noch mehr vielleicht innerlich gebrochen durch das Bewußtsein eines unerhörten Bankrotts. Ob, wie bald, in welcher Berwandlung sie wieder erstehen, ob sie in ihrer neuen Gestalt dann etwas Tüchtiges und Selbstständiges werden leisten können zur Lösung der Aufgaben, die vom deutschen Bolk noch erst mehr gefühlt als begriffen werden, das bleibt einer Jukunst vorbehalten, die vorerst düster genug vor und liegt. Fast sollte man glauben, daß die Elemente lange und heftig und vielleicht durch sehr unsanste Gewalten durch einander gerüttelt werden müssen, bevor aus der Gährung eine neue Gestaltung sich emporringen kann. Denn die Deutschen sind zähe und sie hängen am zähesten an den Irrthümern, und selbst wenn sie sie aufgeben, wollen sie es nicht Wort haben.

Bunachst steht die Thatsache fest, daß heutzutage in Deutschland und fast auf dem ganzen Continent nur die Regierungen thätig sind, unterstüßt — oder auch nicht unterstüßt — durch jenes unbestimmte Etwas, das man "öffentliche Meinung" nennt, das man mit etwas Macht sich beliedig seibst machen kann und das jedenfalls da, wo ber öffentliche Geist völlig barnieber liegt, so viel als Nichts ist. Raum

• . . .

# Die katholische Kirche

als

geschichtliche Macht

unb

# die politische Unfähigkeit

ber

protestuntischen Richtungen in Deutschland.

Ein Wort zu ben "Beichen ber Beit".

Bon

Guftan Diezel.

---if#60@fo----

Göppingen Selbstverlag bes Verfassers. 1856.

110: A. 48.



نه. خدمت

## Porwort.

Menn man auch ber Meinung ift, baß in Deutschland nichts andres möglich sei als ber Abspielung einer in ihrem Ausgang unabsänderlichen Schicksalstragodie mit unbedingter Resignation zuzuschauen, so wird man wenigstens das Bedürfniß nicht abläugnen wollen, sich von Zeit zu Zeit zu versichern, wie weit die dramatische Handlung vorgerückt ift, welche Entwicklungen in nächste Aussicht gestellt sind. Spielen wir auch nicht mit, so wird boch um uns gespielt und es dürfte somit immer noch einiges Interesse, den wirklichen Stand ber Dinge sich klar zu machen, in Deutschland vorausgesest werden. Läßt doch selbst der zu Markt gebrachte Reger seine Augen ängstlich im Reeise der Käuser umherlausen, seinen fünftigen Herrn sich zu suchen.

So oft wir aber an einem Punfte anhalten und umschauen, finden wir eine neue Tauschung, eine neue Schwäche einzugestehen, lernen wir ein neues Stud unfres wahren Wesens kennen, an bas

es nicht, weil das Reich bahin ift. Es gibt nur noch ften und Staaten, souveran geworden — wer wollte e vor Allen durch den Brotestantismus. Diejenigen, an ein Deutschland, nicht bloß an Bayern, Braglauben, welche noch deutsch zu benken vermögen, mit und sagen es laut, wenn auch wenig gehört, daß Rustan lichste Feind jenes Deutschland ist, daß dieses nicht po ökonomisch gedeihen kann, so lang Russland in der Mach bleibt, die es seit anderthalb Jahrhunderten einnimmt. was sehen wir? Die katholische Kirche steht in der vorderstu Kämpfer gegen den Feind Deutschlands, den die souveräm Staaten ihren Freund nennen, dem der Protestantismus is seinen Richtungen, die zur Schule des Unglaubens und Wissenschaft herab, durch seine Thätigkeit oder durch seine dient!

Das find jebenfalls mertwurbige Bufammenftellungen, Bas ift es boch für eine große Sacht ches zu benfen geben. gerühmten beutschen Fortschritt! Seute nach ber Mitte bes 15 hunderte ftehen wir genau auf bemfelben Kled, wie vor beit Jahren. Nur bag wir in allen unfern nationalen Berhaltniffa lich und außerlich viel übler baran find als bamale. wurde erft ber Grund gelegt für bie Berrichaft bes Auslandes, langft eine vollendete und, wie es scheint, unwiderrufliche ? geworben ift. Es ift wohl erlaubt zu fragen, mas in ben 300 mahrend welcher Europa seine Rampfe auf beutschem Boben fochten hat, außer einer glanzenden, aber boch im Bangen meh gelehrten und tieffinnigen, als mabrhaft volfsthumlichen Liten ber baran fich knupfenben und baburch bedingten Sprachaus benn eigentlich fur Deutschland errungen worben fei. wenig anzuführen wiffen, wenn man nicht bie Segnungent archalisch-bureaufratischen Fürftenregimente ungebührlich bocha Die vielbelobte beutsche Beiftesfreiheit, auch wenn fie fur etwas bloß Negatives und Unfruchtbares mare, wird man fd halb nicht allzuschwer in's Gewicht fallen laffen burfen, weil festen, nationalen Schubwehren ermangelt, weil fie nur t jufälligen Schut ber Dynastien bedingt erscheint. Jebenfalls sind wir in Allem, was das nationale Leben angeht, so weit zurückgekommen, daß, wenn der Sedanke einer nationalen Einigung Deutschlands in der Form eines frommen Bunsches in Aller Mund ist, jeder Borschlag zur praktischen Aussührung an dem völligen Mangel an Rationalbes wußtsein und an der beschränkten Selbstsucht und politischen Unklarheit scheitert, die an die Stelle des Rationalbewußtseins getreten sind. Freislich hat man jene politische Unklarheit in Deutschland weltbürgers liche Gesinnung getaust.

Unter folden Umftanben erscheint es wenigstens nicht von vornherein als etwas Unglaubliches, wenn man einen neuen beutschen Burgerfrieg, ber fich aus religiofen und firchlichen Gegenfagen ents gunden werde, wenn man einen neuen Religionsfrieg in Deutschland Wenn ju einer Beit, ale bas nationale Befammtin Aussicht ftellt. gefühl noch weit lebenbiger mar ale heute, bie außere Befahr bes Reichs bie innere Berfleischung nicht zu verhindern vermochte, wie follte man nicht an neue Berreißungen glauben heute, ba jenes Befammtgefühl fast ganglich erloschen ift, ba bas Ausland fich mit ben Souveranetateintereffen ber einzelnen beutschen Staaten fast ibentificirt hat und die außer den Regierungen allein noch lebendigen Krafte, die religiöfen, unvermittelt und in feindlichem Begensat fich gegenüberfteben, ja ein Sieg über ben außern Feind fast nothwendig mit einem Sieg bes Ratholicismus jufammengufallen fcheint? Um Enbe ift es boch ein mahres Wort bes verftorbenen Baren gemefen, bag nicht politische, sondern religiose Rampfe unsere Beit charafterifiren. bieß aber ber Fall, welch' eine Bufunft eröffnet fich bann fur Deutschland? Scheint nicht unfer Schicffal, bas Schicffal ber Welt auf bie Frage gestellt ju fein, ob ber religiofe Gegenfan, ber burch ben Weften und zumal burch Deutschland geht, machtiger fich erweisen wirb, als ber politischereligiofe Begensat, ber ben gesammten Westen vom Often trennt? ob ber germanische Brotestantismus mit feiner politischen Frucht und Form, bem souveranen Fürstenthum, eher mit Rugland gegen ben Ratholicismus, als mit bem Ratholicismus gegen Rufland fich stellen wird?

Bei biefer Bebeutung, die bas religios-kirchliche Element heute

wieber gewonnen hat, ift jebenfalls eine unbefangene Auffaffung und möglichste Bermeibung ber Einseitigkeit bringend zu empfehlen. Gerabe bie Stellung, in welche sich die katholische Kirche zu der großen politischen Frage der Gegenwart geseht hat, sollte für denkende Protestanten eine Aufforderung sein, sich ererbter Borurtheile zu entschlagen und bei objektiver Bürdigung unläugbarer geschichtlicher Stellungen sich zugleich über das eigne Wesen mit seinen Schwächen und Halbheiten klar zu machen, die man so gern über dem Gegensat gegen einen wenig begriffenen Feind vergist. Und doch wird man nicht stärker durch die bloße Isolirung und Absperrung vor einem Gegner, der siegesgewiß seinen Weg fortsett.

Die immer machtiger anschwellende Bewegung, welche feit 1815 von ber katholischen Rirche ausging und burch bie weltliche Reftaurationspolitif mefentlich geforbert murbe, hat fich in ben beutschen Staas ten in febr verschiedenartiger Beise reflektirt. In Deftreich mar es ein Spftem flug zugemeffener Concessionen und Abfindungen Bangen bie Rirche als brauchbares Wertzeug ber habsburg'fchen Hauspolitif ju benüten verftanb. Die katholische Rirche, ale eine über alle Nationalitäteunterschiebe übergreifende Macht, muß in Deftreich, wie es war und ift, ale ein unentbehrliches Binbemittel fur bie viclen großentheils barbarischen Racen angesehen werben, bie unter bem habsburg'ichen Scepter vereinigt finb. Aber während man ihr fo viel Freiheit gewährte, ale ber Ctaategwed zu erforbern ichien, butete man fich mohl, ihr jene Unabhangigfeit einzuraumen, nach ber fie ihrem Beien und ihren Traditionen nach ftrebt. Dazu war Metternich ein ju guter, wenn man will ein ju beschranfter Absolutift. bescheibenen, nur auf Abwehr und Niederhaltung gerichteten Politik bes vormärzlichen Deftreich lag es fern, größere Zwede in's Auge gu faffen, die vielleicht burch eine freiere Bewegung ber Rirche zu erreichen gewesen waren, und biese felbft fannte ihren Bortheil, ihre Stellung und ihre Beit zu gut, ale baß fie Conflitte mit ber öftreich'ichen Staatogewalt, bie ihr einen festen Bunft in Centraleuropa sicherte, hatte auffuchen follen. Sie brangte bas bittre Gefühl ber unter 30, feph II. erlittenen Beleibigungen und Benachtheiligungen gurud unb ertrug gebulbig bas ,, febronianifche Cyftem", burch welches fich Defts

1

Ī

reich eigentlich zu einem "ichismatischen" Lanbe gemacht hatte. Bapern, beffen gurften von jeher ihre Stellung in Deutschland baburch zu erhöhen suchten, baß fie als Borfampfer ber fatholischen Rirche auftraten, regte fie ihre Sanbe freier. Sier faßte fie allmalig fo feften Buß, baß fie jum Befit ber Staatsgewalt emporfteigen , Babern jum Mittelpunkt ber firchlichspolitischen Bewegung fur bas übrige großentheils protestantische Deutschland machen fonnte. Sochbegabte Danner arbeiteten hier mit feltener Ruhrigfeit und unläugbarem Erfolg für die Zwede ber katholischen Rirche, aber es follte fich boch balb zeigen, baß felbft in bem faft ausschließlich fatholischen Altbayern ber Befit ber Gewalt lediglich von ber Berfonlichkeit bes Kurften abhangig, mithin ein zufälliger mar, und vergebens appellirte man an bie Leibenichaften bes Bolfes, ale jener Befit burch bas Machtwort bes Konigs Man wird fich schwerlich tauschen, wenn man ans verloren ging. nimmt, daß die hier gemachte Erfahrung bei ber fatholifden Bartei in Deutschland eine wichtige Lehre gurudließ und bag man fich von ba an in die Berfaffung ju feten anfing , etwaige Erfolge weniger mehr von ber Berfonlichkeit ber Regenten abhängig ju machen. flifte ber fatholischen Rirche mit ber Staatsgewalt in Preußen, wo fie fich auf provinzielle und nationale Antipathien ftuben fonnte, find Sie waren von ber ichwerften und bitterften Art und endes befannt. ten unläugbar mit ber Demuthigung ber Staatogewalt.

Mit dem verrusenen Jahr 1848 nahm die katholische Bewegung in Deutschland einen einheitlicheren Charafter an. Bon allen bestichenden Gewalten war die katholische Kirche die einzige, welche durch die Ereignisse jenes Jahres weder überrascht noch verblüfft schien. Es wird sich schwerlich bestreiten lassen, daß sich darin das Bewußtsein großer moralischer Macht und Sicherheit aussprach. Während die weltlichen Gewalten der Bewegung, der sie nicht zu steuern vermochten, sich widerwillig unterwarfen, mit dem sorgfältig verdorgenen hinterzgedanken, nach dem Ablausen der Sturmfluth mit mechanisch-polizeilischen Mitteln die alten Justände zurückzusühren, setzte sich die katholische Kirche in Deutschland kuhn in die Verfassung, die Bewegung für ihre Zweke auszubeuten. Diese Thatsache ist für die Würdigung der katholischen Bewegung und ihres Charafters von größter Bebeutung.

Erft bann waren bie vormarzlichen Zustande wieder hergestellt und bas Werf der Restauration vollendet, wenn auch die katholische Kircht wieder auf ihre frühere Stellung zurückgedrängt ware. So lang st noch kampft, halt sie, freilich sehr in ihrem Sinn, die Bewegung von 1848 aufrecht.

Wenige Monate nach bem Beginn ber Bewegung hielten bie beutschen Bischöfe ihr bekanntes "Borkoncil" in Burzburg, auf welchem sie, gestützt auf die bamals verkundete Freiheit der Bereinigung ihre vier Punkte formulirten: bas Recht, die Priester zu erziehen, anzustellen, zu überwachen; Schulen zu besitzen und zu errichten: bas religiöse Leben zu leiten und kirchliche Genoffenschaften zu errichten; das Kirchenvermögen selbst zu verwalten — alle diese Recht unbedingt.

3mei Dinge ftellen fich babei unferes Erachtens flar heraus :

Erftens: baß bie hier in Anspruch genommenen Rechte wesentlich aus ber bamaligen nationalen Bewegung und aus bn von berselben augenblicklich errungenen Freiheit ber Bereinigung insbesondere zu Religionsgesellschaften fließen, daß somit die katholische Kirche nach ber Zeit und ben Umftanden, unter benefte biese Forderungen stellte, nicht mehr im Stande ist, die gleichen Rechte der anderen Religionsgesellschaften zu bestreiten.

Zweitens: daß diese Rechte mit dem Wefen des beutschen Territorialstaates, der auf der bureaukratischen Centralisation der geistlichen wie der weltlichen Angelegenheiten in der Person des Landesherrn beruht, unverträgsich sind und ganz andre staatliche Ordnungen und Einrichtungen voraussepen.

Die Bewegung verlief, bas Bereinigungsrecht, bas bie ,, Grunds rechte" gewährleistet hatten, wurde fammt biefen aufgehoben, b. h. bie Ration ließ sich fammtliche ihr zugeficherte Rechte wieder entziehen, ber Territorialstaat mit seiner Polizei und Bureaufratie kehrte zurud.

Die fatholische Kirche allein gab die von ihr in Anspruch genommenen Rechte nicht auf, und damit beweist sie doch am Ende nur, bas sie eine organistrte Macht ift, die ihre Forderungen zu vertreten weiß, während die Ration — Richts ift.

Die vier Punfte wurden in ben fatholischen Rirchenprovinzen von

ich ben betreffenden Bifchofen zu Forderungen an ben Staat formulitt; fie det führten in Baden zum offenen, noch nicht beendeten Rampf gegen den placeritorialstaat und die Bureaufratie. Der Erzbischof erklarte diesen ben Krieg, indem er ankundigte, daß er fortan allen mit den kirchlichen

Forderungen in Biberspruch stehenden Staatsgeseten entgegentreten im werde, indem er im ganzen Lande in Predigten das Bolk über das wir,, Umrecht' der Bureaufratie belehren ließ, indem er viele Staatsprick beamte in den Bann that und, als der Staat die von ihm bestellten if Pfarrer nicht anerkennen wollte, es ,, den Gemeinden anheim gab, dieseichten durch zweckbienliche Mittel zu beschützen und in ihren Pfarreien was fichern."

Es versteht sich wohl von selbst, daß ein foldes Auftreten vom Standpunkte bestehender Gewalten aus nur als Auslehmung und versuchte Revolution betrachtet werden kann, so gut als jeder andere Bersuch anderer Staatsburger, die Wirssamkeit bestehender Geseste zu hindern. Dennoch war das Berhalten der Regierung der Kirche gegenüber ein ganz anderes als gegenüber bürgerlichen Empörern. Woher der Unterschied? Offenbar weil die Kirche eine organisitet Macht ist, mit der man besser paktiet als kämpft.

Iwar wurden die untergeordneten Werkzeuge der kirchlichen Gewalt, weil sie beren Besehle aussührten, von der Bureaukratie theilweise bestraft, zwar wurde sogar gegen den Erzbischof selbst, als das Haupt der Empörung, eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet, aber auf eine kleine, mehr scheinbare als wirkliche Concession der Curie hin wurde die Untersuchung sosort niedergeschlagen und an die Kirchengewalt, ohne daß diese dadurch befriedigt worden wäre, sehr bedeutende Jugeständnisse gemacht.

ľ.

Herr von Bunsen tadelt die badische Regierung, daß sie den Erzebischof nicht als Empörer vor die Gerichte gestellt, und zweiselt nicht daran, daß die Geschwornen "die Majestät des staatlichen Rechtes" aufrecht erhalten haben würden. Wenn die badische Regierung bessen so sicher gewesen wäre, so hätte sie dieses Auskunstsmittel schwerlich unbenützt gelassen. Ein Verdist von Geschwornen gegen ein Kirchenshaupt würde in unsern Tagen unstreitig als eine moralische Riederslage für die fatholische Bewegungspartel empsunden werden müssen.

Aber ein folches Berbift ift in einem ju zwei Dritttheilen fatholischen Lande, wie Baben, nichts weniger als wahrscheinlich, während eine Freisprechung nicht bloß eine Nieberlage, sonbern eine vernichtende Berurtheilung ber gesammten Territorialbureaufratie in sich schließen herr von Bunfen felbft fagt, bag Absolutiomus gegen Abmurbe. solutiomus gestellt, (und die Bureaufratie ist nichts als Absolutiomus, wenn sie sich auch in constitutionellen Formen bewegt) ber weltliche por bem geiftlichen ben Rurgeren ziehen werbe; er felbft fann nicht umbin ju gestehen, bag bie Centralisation, bas Syftem bes gewöhnlichen festlandischen Beamtenthums mit Bilbung bes Bolfes zu mahrer Freiheit unvereinbar ist und die Staatsgewalt am Ende mehr schwächt, Damit hat er aber bas Urtheil bes Territorialftaats gesprochen, ber nur burch bie ,,bis ins Kleinfte gehende Bevormundung bes Bolfes" bestehen fann. 3hm gegenüber erscheint bie fatholische Rirche ganz unläugbar als eine volksthumliche Gewalt, so lange wenigstens, als sie gegen die Burcaufratie fampft, in welcher das Bolf burchweg etwas Frembes und Feinbseliges fieht. Die babische Regierung burfte es baher nicht magen, bas Bolt ein Urtheil fprechen ju laffen; fie jog fich jurud und martet bis heute vergebens auf einen gunftigen Bescheib von - Rom.

Herr von Bunsen erblickt in ber acht constitutionellen Monarchie bie sicherste Schuswehr gegen Uebergriffe ber Hierarchie. Man fann bas zugeben; aber Herr von Bunsen hat nicht bloß übersehen, daß ber Constitutionalismus in ben beutschen Territorialstaaten eine bloße Auginion ist, sondern, daß diese ihrem Wesen nach den Constitutionalis, mus ausschließen. Dieß eben ist es, was der katholischen Bewegung in Deutschland so sehr zu Statten kommen muß, daß man allgemein an der Herstellung einer gesicherten Freiheit wie an der Möglichkeit materieller Befriedigung in den deutschen Territorialstaaten zu verzweiseln beginnt, und deshalb einen Kampf gegen dieselben nicht ungern geführt sieht, zumal in einer Zeit, in welcher alle andere Bewegung in ber Welt erstorben scheint.

Der begonnene Kampf fann Paufen machen, aber er wird immer wieder aufgenommen werden, bis entweder fein Zwed erreicht ift, oder ein machtiger Rudfchlag erfolgt. Seine Fortsetzung ift in allerjungster

Beit baburch verburgt worben, baß bie erfte beutsche Großmacht, bie, wie wir oben bemerkten, bie fatholische Rirche fo lange ale bloßes Werkzeug für ihre Staatsplane unter angemeffener ftaatlicher Bevormunbung hielt , ihr ploglich Alles einraumte, was fie in irgend einem anbern Staate ju fobern gewagt hatte. Das öftreich'iche Concorbat ift ein fo bebeutenbes Ereigniß, bag wir unten noch naher barauf zu fprechen fommen muffen. Soviel aber ift von vornherein flar, bag auf biefen Borgang Deftreichs geftutt, bie fatholifche Bartei fich um fo ruftiger an's Werf begeben wird, um in ben anbern Staaten Deutschlands bie gleichen Rechte zu erlangen, wenn bie Regierungen fich nicht gutwillig zu ihrer Bewährung bequemen. Die Bewegung hat baburch einen festen Stugpunkt gewonnen und die politischen Berhaltniffe fommen ihr ju Silfe. Es ift befannt, bag bie namhafteften fatholifden Organe angefangen haben, ber Bewegung einen nationalen Stempel aufzubruden.

Soviel ift flar, die Bewegung ift da, sie bringt vor, sie breitet sich aus; es fragt sich nur noch, wie sich der beutsche Protestant zu ihr stellen soll. Wenn wir dieser Frage naher treten wollen, werden wir vor Allem einen Blid auf die Vorgange und Bewegungen innerhalb des Protestantismus zu werfen haben.

hier fieht es nun fo aggreffer und friegerisch lange nicht aus. Bährend die katholische Kirche, als ein compakter organisirter Körper, unterftust und vormarte getrieben burch bie feurigen, ftrebenben Geifter, alles Auflofende niederhaltend ober fclimmften Falls ausscheidend, unaufhaltsam fich ausbreitet und selbft in ben schlimmften Zeiten fich nur fammelt, um fpater auf's Reue als erobernde Rraft fich geltend zu machen, ift es die gang entgegengesette Bewegung, die innerhalb bes Proteftantismus fich vollzieht. Sier ifolirt, individualifirt, besondert fich MUes. Die Bewegung geht nach innen , nicht nach außen ; es ift bie Bewegung ber Auflösung, nicht ber Ausbreitung. Der Fortichritt besteht nicht in ber Starfung ber Ginheit, fonbern in ber Berftuckelung Für ben Fortgeschrittenften erklart fich ber, bem nur noch fein 3ch maßgebend ift. Es ift schwer begreiflich, wie man es ben Ratholifen verdenken konnte, daß fie die Selbstauflosung bes Protestantismus verkundeten. Eine handgreiflichere Thatsache lagt fich in ber Geschichte nicht auffinden.

Sandelt es fich um die außere gefellschaftliche Erifteng, fo rubt ber Bestand ber protestantischen Gemeinschaften nirgenbe auf beren Sie find gang und ausschließlich auf bas Fürftenthum eigner Kraft. gestellt, bas allein ihnen ben rechtlichen Bestand zu verburgen ver-Aber auch biese in anerfannter rechtlicher Beltung ftebenten Benoffenschaften finden ihre Starfe nicht in ber Bermittlung und Affimilirung, sondern in ber Ausschließung. Bon Haus aus in einen engen Rreis gebannt und mehr auf bie Defensive, als auf ben Angriff angewiesen, suchen fie jenen Rreis nicht zu erweitern, sonbern noch enger ju umgrengen. In ber fatholischen Rirche find bie Rrafte ber Erhaltung und ber Bewegung auf's innigfte mit einander verbunden. in biefer Berbindung ruht ihre Rraft, burch biefe Berbindung gieht fie aus ihren Burgeln immer neues Leben in Aefte und Rrone berauf. 3m Protestantismus fallen jene beiben Rrafte auseinander: bie nothwendige Folge bavon find auf ber einen Seite Berfnocherung, auf ber unbern Trennung, Schisma. Die fatholische Rirche hat bas Moment ber Entwicklung in fich, fann bem Bedurfniß ber Zeit Rech. nung tragen, ohne in ihrem einheitlichen Befen alterirt zu werben ; im Brotestantismus ift nur eine Absperrung gegen jebe Entwicklung ober eine Entwidlung in's Grenzenlofe, ein Fortichritt bis zur Auflöfung jeber Ginheit möglich.

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, bem Protestantismus eine gewisse Einheit gegenüber ber katholischen Kirche zu geben. Die Berssuche sind nicht bloß mislungen, sie haben die Zersplitterung regelmäßig noch gesteigert. Sofern sie aus dem Innern des Protestantismus hervorgingen und auf Herstellung irgend einer dogmatischen Einsheit gerichtet waren, liesen sie stellung irgend einer dogmatischen Einsheit gerichtet waren, liesen sie stellung wurde im preußischen Staate versucht. Zunächst ist es für den Protestantismus charakteristisch, daß die "Union" nur durch Kabinetsbesehl Friedrich Wilhelm's III. zu Stand fommen konnte. Nach dem Willen des Königs sollte die Trenung der lutherischen und reformirten Consession daburch aufgehoben werden, daß man das Außerwesentliche beseitige und die Hauptsache

bes Chriftenthums, worin beibe Confessionen einig seien, festhalte. Aber was ift in ber Religion wefentlich und außerwefentlich? Bas ift bie Sauptsache? Die Entscheibung barüber fann nicht einer weltlichen Autorität, fonbern nur bem gläubigen Inbivibuum gufteben. pon Unfang an heftiger Wiberftand gegen ben foniglichen Befehl zur Einigung, beffen Durchführung gange Gemeinden nach Amerita und Selbft bie mit bem Princip ber Ginigung Einver-Auftralien trieb. ftanbenen wollten ihr firchliches Leben nicht burch bie Regierungsgewalt geregelt wiffen. Gleichwohl wurde bie Union burchgeführt, aber fie verfehlte ihren 3med burchaus. Indem Die fur unwesentlich erflarten Unterscheibungolehren ber freien Auffaffung ber Gemeinben und ber Beiftlichen anheimgegeben wurden, fand ber Individualismus ein fo breites Eingangothor, baf fich faum noch eine fefte Glau-Diefem Individualismus und ber Indiffereng benonorm benfen ließ. gegenüber mußte fich aber bie ftreng glaubige orthobore Richtung in neuer Lebenstraft geltent machen und fruber ober fpater in berfelben Staategewalt ihren Schut finben, bie burch ihren confessionellen Einigungeversuch jenen Indifferentismus und Individualismus fanttionirt hatte. Dag man nun fagen, es erweife fich hierin nur bie Unfahigfeit bes beutschen Territorialftaates, bem Brotestantismus als Bangem eine außere Form zu geben, ober mag man die tiefere Urfache im Befen bes Protestantismus felbft finden, immer wird bie Thatfache bestehen bleiben, bag ber Ginigungeversuch mislungen ift, baß es fatt einer protestantischen Rirche beren brei gibt, nebft einer ungezählten Menge von Diffidentengemeinden, beren Ungahl noch weit größer mare, wenn wir nicht bas Blud hatten, unter ben Segnungen bes Bolizeiftaates zu leben.

Ebenso wenig ift ber Bersuch geglückt, ben Feind auf seinem eigenen Boben anzugreifen und burch Einschleppung bes protestantischen Princips die Einheit der katholischen Kirche in Deutschland wenigstens zu sprengen. Die deutsche fatholische Bewegung, an welche anfangs selbst tiefer blickende Geister Hoffnungen zu knupfen vermochten, hat dem Katholicismus keinen irgend wesentlichen Nachtheil gebracht und es kann dieß nicht bloß auf Rechnung der allerdings unläugbaren Unsfähigkeit seiner Bertreter gesett werden. Die Bewegung war abermals

nur ein Kampf bes Individualismus gegen eine altbegrundete firche liche Einheit, die bes ihr eingeflößten Auflösungselementes mit leichter Muhe Herr wurde und nachher fraftiger bastand als zuvor.

Welcher Confession man angehören, auf welchem religiösen Standpunkte man stehen mag, Riemand kann in Zweisel sein über den Unterschied des Charakters der religiösen Bewegung im Katholicismus und im Protestantismus. Es ift in dem einen der Fortschritt einer einheitlichen organisirten Macht zur Eroberung des Berlorengegangenen oder des noch nie Unterworfenen, im andern der Fortschritt der Zersehung der historisch hergebrachten kleineren Einheiten in eine bunte Mannigsaltigkeit individueller Gebilde, einer Zersehung, der nur die Bolizei Einhalt thut.

Diefer Thatfache gegenüber weift man mit Stolz auf Die unerschöpfliche religiose Produktionsfraft bes beutschen Bolkes bin , bas feine außere Autoritat anerkenne, sonbern fich nach feinem Bedurfniß immer wieder neue religiofe Formen fchaffe, bas ben Ratholicismus langft geiftig überwunden habe und fich fortan tein Glaubensjoch werbe auflegen laffen. Wir find nicht gemeint zu bestreiten , baß bie Reformation ein fehr authentischer Aft bes beutschen Bolfegeiftes mar : ebenso menia, daß in dem Brozeß, den wir innerhalb des Brotestantismus verfolgen konnen, eine gewiffe Nothwendigkeit liegt. glauben auch nicht an die Möglichfeit, bag die Reformation, an bie fich Alles fnupft, auf mas ber Deutsche in Wiffenschaft und Literatur ftolg fein fann, aus ber beutschen Geschichte ausgestrichen werben fonnte, und am wenigsten mochten wir Etwas bazu beitragen, um bem beutschen Bolke ein neues Joch aufzulegen, ba es beren schon alls zuviele, obwohl mit ber munichenswertheften Bebulb, tragt. ift mit jenen Rebensarten fur unfern 3med nichts gefagt. Die Frage für une ift: wie ftellt fich jene Reniteng gegen bie geschichtliche Autoris tat, jene Autonomie und Couverainetat bes Individuums, jenes Ifolirunge = und Befonderungoftreben, bie man ale wefentliche Bedurf: niffe bes beutschen Bolfce bezeichnet , ju jenem andern ebenfalls nicht bestrittenen Bedurfniß politischer Ginigung? Ift hier nicht. ein unloebarer Wiberfpruch? Ift nicht bas Streben nach politischer Ginigung ein Unding, wenn die Bewegung bes acht beutschen Bolfegeistes eine

ber Einigung entgegengesette ift? Ober wenn bie politische Einigung ein überwiegendes Bedürfniß ift, muß nicht jenes andere Bedürfniß, trot Reformation und Isolirungesucht, ihm weichen?

Rein, ruft man, feines von beiben. Das Princip der Reformation, bie volle Freiheit bes Gewiffens und ter Religion, die religibse Autonomie bes Individuums muß zur Bafts des neuen deutschen Staates gemacht werben. Die Trennung der Rirche vom Staat loft alle Rathsel ber beutschen Zukunft.

Leiber ift es nun aber von vornherein flar, bag wir es bei Brunbung ber beutschen Ginheit in religiofer Sinficht weit weniger mit Inbivibuen, als mit bestehenben Rirchen zu thun haben. bie Religionofreiheit in erfter Linie ju But fommen, und eine einheitlich organisirte Macht wie die fatholische Rirche wird unfehlbar, eben mit Bilfe ber ihr von Saus aus zugeftandenen Religionsfreiheit, einen fehr erheblichen Einfluß innerhalb bes Staates gewinnen , bem ihre Blaubigen ihrer burgerlichen Seite nach angehören. forgniß ift bieber in ber protestantischen Bolitif eine fehr vorherrschende gemefen und man hat großentheils beshalb bas Ausfunftsmittel gewählt, ein folches Deutschland zu grunden, in welchem die Broteftanten bie Dehrzahl bilben wurden. Dan fann auch heute noch nicht fagen, bag biefe politifche Unficht übermunden ift; fie flingt im Begentheil, in Folge befannter Erscheinungen, in jungfter Beit wieder ftarter aus ben öffentlichen Stimmen heraus , obwohl es auf ben erften Blid einen sonberbaren Biberspruch in fich ju faffen icheint, wenn man, um bem acht beutichen Boltogeift burch eine politische Form feine Bufunft zu fichern, es nothig findet, einen namhaften Theil bes völferrechtlich anerkannten Deutschland aus bem beutschen Berband gu entlaffen , gang abgesehen von ben Schwierigkeiten ber Ausführung und ber Unmöglichfeit, auf Diefem Weg zu einem wirklich felbftftanbigen Staateorganiemus zu gelangen.

Jedenfalls wird das Berhältniß ber Kirche zum Staat und bie Möglichkeit einer Trennung beider hiftorisch und politisch genauer zu untersuchen und darauf Bedacht zu nehmen sein, wie diesenigen, welche die Trennung am lautesten verlangen, sich dieselbe eigentlich beuten.

### II.

### Kirche und Staat.

Die Trennung ber Rirche vom Staat, bie Gleichgiltigfeit bei letteren gegen ben religiöfen Glauben und bas religiöfe Leben feine Burger ift ein großes Bort, bas man haufig genug gelaffen ausge Bas geht es ben Staat an, was ich glaube, zu wel sprochen hat. der Religion ich mich bekenne, wenn ich nur meine Steuern bezahlt und die Strafgesete nicht verlete, - bas ift eine fehr verbreitete poli tifche Unichauung bes vulgaren Liberalismus. Es ift inbeffen flat, bag biefer Unschauung bie Meinung ju Grunde liegt, bem Stagte ge hörten eigentlich nur bie Rorper feiner Burger an , um ihre geiftige Scite habe er fich gar nicht zu befummern - eine gang robe, materielle Der Staat ift ebenfo gut ein fittliches In-Auffaffung bes Staates. ftitut, wie die Kirche, er hat ebensowohl ein fehr ausgesprochenes Intereffe an ber geiftigen und fittlichen Erziehung , und mare es aud nur damit feine Gefete um fo beffer befolgt merben. Aber ber Ctaat als eine Collectivperfonlichfeit ift auch eine Ginheit Bieler, und insofern ruht sein Bestand barauf, bag bie Bielen burch eine gemiffe innere Gleichartigfeit ber Belt- und Lebensanschauung, bes Denfens und Glaubens unter fich verbunden feien. Diefer Cas fcheint fich mit unabweislicher Nothwendigfeit aus bem allgemeinften Begriff bes Staates ju ergeben. Ber ihn nicht anerfennt, fommt in Befahr, nicht bloß mit einem gegebenen Staate, fondern mit bem Befen bes Staates felbst sich in Wiberspruch zu fegen. Es fomint nur barauf an, wie eng ober wie weit jene unentbehrliche Bleichartigkeit gefaßt Man fann fie fo eng faffen, baf fie bie Freiheit bes Indiviwird. buums tobtet, aber fein Staat wird auf fie vergichten fonnen; er murbe aufhoren Ctaat zu fein. Man wird fagen können : je mehr innerlich ftarf fich ein Staat fühlt, um fo beffer wird er bie religiofe Freiheit bes Individuums ertragen tonnen ; im Bewußtsein einer überwiegenben Gleichartigkeit werden ihm untergeordnete Abweichungen wenig Sorge machen. Aber nun und nimmermehr wird man fagen fonnen,

baß ein Staat um fo ftarter fei, je weniger er fich um jene Gleichartigs teit bekummere. Und biefe Confequenz warde jene Anschauung in fich schließen.

Sie ift auch nie weber von ber Maffe getheilt worben . noch bat irgend eine politische Bartei femals ben Berfuch gemacht, fie ju verwirklichen. Die Maffe ift ber Gleichberechtigung bes bem Bolfethum ober bem religiöfen Glauben Frembartigen nicht hold, hochftens bulbet Sie ift leicht zu fanatifiren gegen bie Juben in Europa, gegen bie Iren, Deutschen und Ratholifen in Amerifa. Wenn ber Liberalis. mus, ber jene Unschauung ausgeboren hat, an bie praftische Berwirt. lidung feiner Staateprincipien ju geben fich anschidt, wird er Damit anfangen, bas Schulmefen unter bie ausschließliche Leitung bes Stua-Er befummert fich alfo nicht bloß um Die Rorper, tes zu bringen. fondern auch fehr um die Beifter und die Berührung mit ber Rirche ift Bo bleibt die Trennung? Gie fchlagt in Feineschaft unvermeidlich. und Rampf um, und nach ben Erfahrungen aller Briten ift es bie Rirche nicht, die ben Rampf ju icheuen hat.

Es ift feine Frage, baß fich in bem vielgliedrigen und toch burch eine fo ftarfe Gemeinfamfelt unter fich verbuntenen Eu opa gewiffe Brincipien herausgearbeitet haben, Die fast ten Charafter fittlider Ges bote annehmen und bie barauf Unfpruch machen, in feinem Ctaate unbeachtet zu bleiben. Das allgemeine gebilbete Bewußtfein verlangt gebieterisch, bag ihnen nirgente Geber verfagt merte. Brincip ift bie Religiones und Gewiffensfreihelt. Gie befteht - feiness wege ohne Beidranfungen übrigene - in ten erften Etaaten Guros. pa's; man nimmt an, bag fle in Nordamerifa unbeschränft fei. ift begreiflich, bag man fie von allen Staaten forbert, und mit Ungeftum fordert. Und boch murbe ich es, politifch betrachtet, zwedmäßiger und praftifcher finben, wenn man fich ftatt biefer ungeftumen Forberungen an's Bert begabe, um bem Ctaat eine folche innere Festigfeit ju geben ober einen fo ftarfen Staat neu zu grunden, bag berfelbe im Stande mare, bas Geforderte ju gemahren und bas Gemahrte zu ertragen. Aber in Deutschland, wo ohne Zweifel am meiften über ben Staat gefchrieben wird, ift man am wenigsten im Ctanbe, faatlich ju benfen und zu fühlen.

Einstweilen ift es eine unumstößliche Thatsache, bag ber officielle staatsfirchliche Protestantismus in Deutschland im Puntte ber Relisgions und Gewissensfreiheit weit strenger und undulbsamer sich aussspricht, als die fatholische Kirche unsrer Tage, welche im Bewußtsein ihrer Starte die Trennung der Kirche vom Staate ,,geschehen laffen will, ohne sie zu fürchten oder zu munschen."

"Die Toleranz," fagte herr Stahl, bas einflugreiche Mitglieb bes evangelischen Dberfirchenrathe in Berlin, in einer vor bem preußis fchen Sofe gehaltenen berühmten Rebe, "ift ein Rind bes Unglaubens: bie Forberung ber Bewiffensfreiheit, als Recht gefeglicher Staaten und verfaffungemäßig regierter Bolfer, ift ein Theil jenes Werfes ber Berftorung und Umwälzung, welche bie moberne Wiffenschaft bezeichnet und die Ruhe Europa's bebroht." Denn "ber innerfte Beweggrund jener Tolerang ift fein anbrer ale ber 3weifel an ber gottlichen Offenbarung und bamit aller fichern und binbenben religiöfen Bahrheit." Ihm icheint es ,,genug, daß jeder Menich für feine Berfon feines Glaubens leben fann, unbeschabet feines menschlichen Rechtes und feiner menfchlich en Ehre." Daber ergeht nach Beren Stahl ,an Die driftliche Obrigfeit vor Allem bas Bebot ber Treue gegen bie driftliche Wahrheit, beren Aufrechthaltung in ber driftlichen Lebensorbnung - in Cherecht, Bolfdergiehung, Sittengucht, Selbstheiligung, Schut und Unsehen ber Rirche, drifflicher Bestellung ber obrigfeitlichen Aber es ergeht an fie nicht minder bas Bebot ber Dulbung gegen ben religiöfen Buftand ber Ginzelnen, baher bie Bemahrung ber perfonlichen Religionsfreiheit und ber burgerlichen (privaten) Rechte bei jedwebem Religionsbekenntniffe. Etwas gang andres als biefe personliche Religionsfreiheit ift nun freilich die Freiheit ber relis Diefe überschreitet bereits bie Grengen giofen Bereinigung. ber inneren perfonlichen Entwidlung und tritt in bas Gebiet ber Das aber ift die Aufgabe und Berants öffentlichen Lebensordnung. wortung ber Obrigfeit : hier besteht zugleich die Rudficht auf öffentliches Mergerniß und öffentliche Berführung und hat barum bie Dbrig. feit' im bestimmten Fall bie richtige Ausgleichung je nach bem Inhalt ber betreffenben Religion und je nach ben Berhalmiffen bes Landes zu treffen und ift feineswegs unbedingte und unbegrenzte Freiheit folder

Bereinigung eine Forberung aus ber driftlichen Tolerang. aber auch bie Dbrigfeit religiofe Bereinigungen beschranten und unterfagen mag, fo barf fie boch biefelben ebenfo wie ben perfoulichen Abfall und aus bemfelben Grunde - nicht jum Begenftand peinlicher Beftrafung machen und nicht ale ein Berbrechen gegen ben mahren Much beruht bie Tolerang driftlicher Dbrigfeit, Glauben behanbeln. ebenso wie bie Tolerang bes einzelnen Chriften, nicht auf Anerkennung bes Rechtes bes Menichen gur Willfur im religiofen Blauben, sonbern auf Tragung und Schonung gegen seinen bestimmten religiösen Buftanb, alfo gegen fein wenngleich irriges religiofes Bewiffen. Darum mo fein religiofes Bemiffen ift und fein fann, blos um ber Breiheit willen, braucht ber Staat feine Bestattung auf religidiem Bebiete gu Es ift feine Forberung driftlicher Tolerang, entschieben atheiftisches, materialiftisches Befenntnig und vollende Erziehung ber Rinber in bemfelben freizugeben, benn es hat Riemand ein religiofes Bewiffen, fur ben Atheismus Beugniß abzulegen und ihm feine Rinder ju wibmen; gegen ben nicht eriftirenten Gott gibt es auch nicht eine vermeintliche Bebundenheit bes religiöfen Bewiffens. Es ift meniaftens feine unbebingte Forberung driftlicher Tolerang, beiftische b. b. bie positive Offenbarung laugnende Religionsvereinigungen allgemein zu geftatten. Gegen ben Gott, beffen Erifteng man aus ber Bernunft folgert, von bem man aber felbft eingesteht, bag man nicht Mittheilung und Befehl über bie Urt feiner Berehrung von ihm empfangen , hat man tein religioses Gewiffensgebot eines gemeinsamen Gultus. auch binfichtlich positiv-glaubiger Confessionen und Setten ber Chriftenheit geht über bie Grenze ber driftlichen Tolerang hinaus bie förmlich rechtliche Berburgung ber Religioneubung und vollende ihre Aufnahme als öffentlicher Cultus im Staate. Colche hobere Bewährungen beruhen auf einer besonderen Unerfennung ihres inneren Berthes nach driftlidem Magftab ober ihrer gefdichtlichen Berechtigung ober enblich ihrer providentiellen Bedeutung." Berr Stahl verfündigt als "Beruf bes beutschen Brotestantismus nicht bas Bunbnig ber Setten, fonbern die Ginheit ber Rirche, beren Siegel bie Augustana," und erflart ausbrudlich, ,,alle positive Concessionirung einer Gefte fei burch besondere obrigfeitliche Brufung bebingt und bie Staaten bes beutschen

Protestantismus hatten burchaus feinen Grund, mit folder Concessionirung freigebig zu fein."

Das ift bie Religionsfreiheit, wie fie ber officielle Protestantismus verfteht und ben beutschen Staaten empfiehlt. Die fatho= lifche Rirche forbert nur Rechte und Freiheiten für fich , fie überläßt es bem Staate, nach Buratheziehung feiner eigenen Intereffen anbern Religionegefellschaften Rechte ju gemahren ober ju verfagen. officielle Brotestantismus belehrt ben Staat über feine Intereffen, zeichnet ihm felbft ben Weg ber Ausschließung und Berfolgung por. Die fatholifche Rirche betrachtet fammiliche Afatholifen ale abgefallen und halt ihnen bie freiwillige Rudfehr offen, bringt wenigstens in unfern Tagen feine 3wangsmittel mehr in Borfchlag; herr Stahl hat auf bem Berliner Rirchentage von 1853 gang gemuthlich ber Unwendung von Zwangsmitteln feitens bes driftlichen Staates jum Schus ber Rirche bas Wort gerebet. Wo ift bas größere Dag von Dulbung, von Freiheit für Unbere?

Es macht einen fomischen Ginbrud, wenn man in ber Berliner Nat. - 3tg. aus Anlaß ber Stahl'schen Tolerangrebe lieft: "Je ener= gifcher bie romifche hierarchie in unfrer laufenben Beitepoche gegen bie ftaatliche Befeggebung und gegen bie Bewiffensfreiheit auftritt, befto größere Bebenfen muß es erregen, wenn auf protestantischer Seite ba und bort ein Berfahren eingeschlagen wirb, welches ben Absichten jener hierarchie felbst in bie banbe arbeitet." Es batte immerhin etwas mehr Sinn, wenn bie Nationalzeitung gefagt batte : "Es ift aus manchen Brunden zu beflagen, bag bie fatholifche Rirche "in unfrer laufenben Zeitepoche" mit erneuter Kraft vorbringt und in Berfolgung ihres Bieles, ber Ginheit, mit beftehenden Staaten und Befengebungen in Conflitte gerath. Allein ber officielle Brotestantismus hat bas Brincip ber katholischen Rirche vollständig aufgenommen und macht bavon eine ber Freiheit Unbereglaubenber weit gefährlichere Unwendung, indem er es in ber Form bes Cafaropapismus zu verwirtlichen sucht." Freilich hatten fich mit biefer Unerkennung bie Bhrafen vom Begenfag ber (preußischen) " Beiftesfreiheit" und ber (öftreich'ichen) "Concordateverbummung" und ber neu aufgelegte Gothaismus nicht gut vertragen, ber fich in biefer magern Beit wie ein Sabicht auf bas

öftreich'iche Concordat fturzt, und Deutschland preußisch machen zu fonnen glaubt burch die Angst vor ben öftreich'ichen Jesuitenschulen, welche immerhin groß genug sein mußte, um die preußischen Schuleregulative zu vergessen.

Aber, wird die Rat. Big. sagen, das Berfahren, welches wir selbst an Herrn Stahl und seiner Richtung rügen, wird nur "da und dort" eingeschlagen, ihr Uebergewicht in Preußen ist nur ein zusälliges und augenblickliches, Herr Stahl kann weber als der Repräsentant bes Protestantismus überhaupt, noch als der bes preußischen insbesondre betrachtet werden. Im Gegentheil. Herr von Bunsen hat es gesagt — sein System ist ebenso grundfalsch, als es un preußisch und un protestantisch ist: unchristlich, unbiblisch, überdieß unphilossophisch, ja sogar dem einfachen Gewissen und dem gemeinen gesunden Menschenverstand zuwiderlausend. Das System wird fallen, der Prostessantismus wird bleiben.

Das Syftem wird wahrscheinlich fallen, ber Protestantismus gewiß aufrecht bleiben, aber fallen wird mit bem Syftem ohne Zweifel auch ber Staat, der baburch gestügt werden soll.

Werfen wir einen furzen geschichtlichen Blid auf bas Berhaltniß, in welches fich Staat und Religion in verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Boltern zu einander gesett haben.

Es wird wenig Worte bedürfen, um daran zu erinnern, daß im Alterthum Staat und Religion auf's engste mit einander verstochten waren. Die Religion war Staatsanstalt. Die Einheit beider war unauslöslich, sie decken sich vollständig. Riemand dachte daran, die Freiheit zu sodern, daß in einem Staate fremde Götter verehrt, fremde Culte geübt würden. Wenn durch irgend einen hervorragenden Einwanderer fremde Götter eingeführt wurden, nahm man sie unter die einheimischen auf, d. h. man assmillirte sich das Fremde und stellte die Gleichartigkeit dadurch wieder her. Erst die Gründung und Ausbreitung der römischen Weltmonarchie änderte dieses Berhältniß theilweise. Wie der römische Cultus mit römischen Ansiedlern in die Provinzen, mitten unter die verschiedenen Nationalculte drang, so drangen diese hinwiederum auch nach Rom ein, wo sie indessen nur mit großer Vorssicht zugelassen wurden. Und doch besaß der römische Staat eine uns

gemeine innere Starte, eine außerorbentliche Cohafionstraft, ein mertwürdiges Bermögen, fich Fremdes zu affimiliren, und was ihm gegenüberftanb, waren vereinzelte Culte ichon gebrochener Rationalitäten. Aber welchen langen, furchtbaren, blutigen Kampf hatte Dieser Staat au bestehen, als aus ber Berwefung ber verschiebenen Gulte bie eine Beltreligion emporstieg, obwohl fie nichts foderte als bie "Freiheit ber Und ber Ausgang biefes Rampfes bewies beutlich Bereiniauna "! genug, bag biefe entfesliche Energie feine Sache ber freien Bahl, bag fie eine nothgebrungene war, benn fie zeigte fich unzureichend, um ben Bestand, bas Befen, bie Ibentitat biefes fo fraftig angelegten Staates au schüten gegen bie "Freiheit ber Bereinigung". Alles mas eriftirt, fucht feine Erifteng ju fchugen, von fich fern ju halten, mas ihm fchablich werden fonnte, zu vernichten, wodurch es angegriffen wird, ber Staat ebenso wie ber Einzelne. Und nicht blos ber alte Staat bat in abweichenben Culten, an die fich eine fremde Belt - und Lebensanschauung fnupft, etwas Schabliches und Befahrliches erblickt und er-Wie konnte es auch anders fein, ba eine bestimmte Religion und Rirche wefentlich mitgewirft hat, bie hiftorisch gegebenen Staaten und Rationen zu gründen und zu bilden?

Man beruft fich fur bie Foberung ber Gewiffensfreiheit auf ben Beift bes Christenthums, beffen Charafter ber Innerlichfeit jeben Diefe Berufung, wenn fie gegrundet mare, 3mana ausschließe. wurde boch nicht febr zwingend erscheinen, falls fich nicht beweisen lagt, bag ber Staat, ber nun einmal im Beburfniß ber Menschen bas Recht seines Bestandes bat, die Religionsfreiheit zu ertragen im Ift aber jene Berufung historisch begrundet? Doch nur Stande ift. insofern man bas Christenthum in ber Zeit seines Ringens um außere Beltung, in ber Zeit seiner Opposition im Auge hat; und auf biese Beriode haben beshalb nothwendig alle tiejenigen driftlichen Richtuns gen gurudgreifen muffen, welche bem Chriftenthum in einer neuen Form einen Ausbrud zu geben suchten. Das Chriftenthum bringt in feiner Entwidlung baffelbe geschichtliche Befet zur Erscheinung, wel des alle Richtungen beherrscht, Die fich aus Drud und Berfolgung, im Begenfas gegen außere Sinberniffe, erft zur Geltung emporringen müffen. Sie erscheinen als die Vertreter ber Freiheit, als bie Bors

kampfer aller Gebruckten und Leibenben, so lang fie gegen bie Autoristat, welche zur Zeit besteht, ankampfen. Aber sobald ber Sieg ersrungen, bie Autorität gestürzt ist, wird bas Interesse ber Freiheit vom Interesse ber herrschaft abgeloft. So lang bie Welt steht, hat man gegen bestehende Autoritäten angekampft, aber nur um an die Stelle ber niedergeworfenen neue Autoritäten zu sehen. Aus dieser Thatsache wird man, ohne barum für einen Feind bes Fortschritts angesehen werden zu können, schließen durfen, daß es den Menschen im Durchschnitt Bedürfniß ist, eine Autorität zu haben. Es wird immer nur barauf ankommen, ob eine gegebene Autorität zeitgemäß ist, sich mit dem ebenfalls vorhandenen Fortschritts, und Freiheitsbedürsniß zu vermitteln weiß und ob sie ihrer ganzen Anlage nach einen größeren oder nur einen kleineren Kreis zu beherrschen im Stande ist.

Das Christenthum nun, bessen Geist ber Freiheit in seiner ersten Periode sich vorzugsweise in der Durchbrechung der Nationalitätssichranken, in der gleichmäßigen Heranziehung und Aufnahme von Menschen jedes Bolkes wie jedes Standes sich außerte, hat eben durch diesen Beruf zur Weltreligion in der Periode der Herrschaft einen um so exclusiveren Charakter annehmen mussen. Einmal Autorität geworden und zur Herrschaft gelangt, mußte diese Autorität und Herrschaft eine und bed in gie sein. Sie konnte freiwillig nichts Andres neben sich anerkennen, da sie sonst ausgehört hätte die Weltreligion zu sein. Insofern ist es also historisch betrachtet nicht unrichtig, wenn Stahl sagt: "der Reim des Christenthums ist die Erclusivität, seine Wirtungsart ist die Aggresson gegen alle andern Religionen, die Propaganda unter allen Bölkern."

Und nun wollten es die Geschide, baß saft gleichzeitig mit bem Emporsteigen des Christenthums zur herrschenden Religion der römissche Staat im Westen Europa's zusammenbrach, daß die römische Kirche, die Summe des Wissens und der Bildung der gesammten alten Welt nebst dem Princip und den Traditionen des römischen Weltreichs in sich fassend, das einzige Vermittlungsglied war zwischen einer barbarischen Gegenwart und der ganzen alten Gesittung. So wurde sie die Wurzel, aus welcher der Baum des europäisschen Staatenspstems emporwuchs. Inmitten der allges

meinen Berftorung blieb fie allein fteben, fle fab bie wilben Bolfer, bie alle ftaatlichen Formen zerschlugen, zu ihren Füßen, fie gewöhnte fie an milbere Sitten, fie wurde ihre Lehrerin in ben Runften bes Friebens und ber Befittung. Daß bie romifche Rirche bie Grundlage beffen ift, mas man jest mit einem haufig gebrauchten Ausbruck bie "weftliche Civilifation" nennt, ift eine hiftorifche Thatfache, bie nur Daß aber biefe Thatfache fur bie ber Unverstand laugnen fonnte. gange Lebensbauer biefer Civilifation nachwirten muß, bag jene Brundlage, fo groß auch ber Grab von Gelbftanbigfeit fein mag, ben im Lauf ber Jahrhunderte Einzelnes, mas barüber aufgebaut murbe, errungen bat, fich nicht befeitigen läßt, fonbern ihre alte Stellung und ihre baraus abgeleiteten Rechte fortwährend in's Gebachtnig jurud. ruft, bas ift ebenso flar und naturlich, als bag es nicht so leicht ift, bie Rirche von einem Staate zu trennen, ber unter mefentlicher Mitwirfung ber Rirche feine Ausbilbung erlangt hat.

Die Kirche, in dem Bewußtsein, die einzige Inhaberin eines ordnenben Gebanfens gegenüber bem Bolfer - Chaos ju fein , fonnte in biefem nur ein Material erbliden, bas fie ju gestalten unternahm. Die Ibee einer geistlichen Weltmonarchie als Kortsethung ber altromifchen war unter ben gegebenen Berhaltniffen eine nothwendige. Stolz überlegener Bildung und bas Intereffe einer weltgroßen Diffion arbeiteten gleichmäßig an ihrer Berwirflichung. Die Linien murben mit fester Sand gezogen, ohne Rudficht auf Bolfergrenzen. Die Bolfer waren nur Mittel in ber Sand einer Macht, welche die Weltherrfcaft anftrebte und beshalb mit Rothwendigfeit auf Magreffion und Aber es war eine geiftliche Dacht, Ausbreitung angewiesen mar. und gerabe bie Erfüllung bes von ihr in Anspruch genommenen Berufe mußte eine Mobififation ihres Berhalmiffes ju ben Bolfern im Sie bedurfte weltlicher Baffen, um Lauf ber Beit mit fich bringen. bem Chriftenthum Ausbreitung au geben, ja um nur bie Feinde bes Siegesmuthige und wohlgerüftete Beere Chriftenthums abzuwehren. werben nur in geordneten ftaatlichen Berbanden gebilbet, bas Intereffe ber Rirche felbft mußte fie antreiben, folche Berbande grunden und befestigen zu helfen. Das that fie, allein bier machten fich bann auch noch andere Faftoren geltenb, vor Allem bas Bolfethum und feine

Es prägten fich bie Rationalitäten und mit ihnen bie Mischungen. Staaten ju Individualitaten mit eigenthumlichen Charafteren und Die Rirche bat in Diesem Broces eine außerorbentlich wichtige Rolle gespielt; gang besonders in ben ganbern, mo fich bedeutenbere Refte romifchen Regierungemefene erhalten hatten, ift fie, von ben alten, besiegten und ber Eroberung hilflos preis gegebenen Bevolferungen ale bie einzige noch übrige volfothumliche Bemalt betrachtet und fur ihren Schut mit unbedingter Singebung belohnt, von ben Siegern bagegen nicht blos als geiftliche Autorität, fontern auch als bie Inhaberin alles romifchen Wiffens, somit aller fur bie Staatenbilbung nothwendigen Regierungsmittel verehrt, Die mahre Mutter, bie Erzeugerin ber Nationalitäten geworben. In Spanien, in Frantreich ruht ber Staat und die Ration wesentlich auf ber fatholischen Rirche, biefe bilbet fo ju fagen bie Gubftang terfelben; Staat und Rirche find fo in einander verwoben und verwachsen, bag bas, mas wir heute Religions- und Gewiffensfreiheit nennen, als mit bem Befen jener Staaten unvereinbar erscheint und nur von außen in biefelben hineingetragen wurde. Der Protestantismus, als er im Gegen. fat gegen bas romifche fo ju fagen ein germanisches Chriftenthum grunden wollte, und auch in jene Lander, wenigftene nach Franfreich, einbrang, murbe bort ale eine ungeheuere ftaatliche Befahr betrachtet. Es war nicht die Möglichfeit gegeben, fich mit ihm abaufinden, ibm Conceffionen ju machen; es ericbien ale Lebenefrage fur Staat unb Nation, ihn zu vernichten, und man wird fich huten, bie graufame Berfolgung ber Sugenotten in Franfreich einzelnen Berfonlichfeiten gur Last zu legen, wenn man fich erinnert, bag in unseren Tagen noch ein sebr aufgeklärter Franzose, Proudhon, gesteht, er wurde niemals gewaat haben, mas die Julirevolution magte, die fatholische Rirche als Staatereligion in Franfreich aufzuheben. Es liegt im romifchen Befen, daß man staatliche wie kirchliche Berbande nur in ber Form ber ftrengsten Einheit zu faffen vermag. Das Individuelle wird vom Allgemeinen absorbirt, hat gegenüber biefem teine Rechte. fich geltend zu machen fucht, wird es vernichtet. Die Gewiffensfreis heit ift aber nichts anderes als die Butheilung bes Rechtes, etwas für fich ju fein, an bas Individuum. Gie wird baber unter romifchen

Bevolkerungen immer als etwas Gefährliches, jebenfalls als etwas Frembes und Erotisches angesehen werben. hier ift fomit flat , baß von einer Trennung ber Rirche vom Staat nicht bie Rebe sein fann. Die einzige mögliche Entwicklung ift bie, bag ber Staat mehr und mehr burch icharfere Ausprägung feiner Befonderheit fich von ber Bormunbschaft ber Rirche emancipirt, fich eigene Zwede fest, wofür er bie Rirche zu benuten sucht, und fich über bie Abscheidung bes Gebietes, auf welchem biefe autonom ift, fich mit ihr verftanbigt, fowie bag bie Rirche felbst in ber schärfer ausgeprägten Ration einen nationaleren Charafter annimmt. Dieß ift benn auch ber Broces in ben romaniichen Staaten. Je mehr bie Staaten fich ausbilbeten, bie Rationen fich ju fühlen begannen, um fo mehr mußte bie Rirche, die fich boch am Enbe nur auf eine geiftige Macht ftuten fonnte, biefem Selbftgefühl und ben Bedurfniffen eines Staates, burch beffen Rraftentfaltung und freie Bewegung boch bie 3wede ber Kirche felbft mitbebingt waren, Bugeftanbniffe machen. Und fie that bieß ben romanischen Rationen gegenüber fehr gerne, wie in bem fichern Befühle, bag biefe Staaten ihre Freiheit und Selbständigkeit niemals gegen die romische Rirche fehren konnten, vielmehr fie benugen mußten, um bie großen und weitreichenben Blane ber Rirche um fo beffer auszuführen, und es ift auch in ber That auf biese romanischen Rationen bie romische Beltherrschaftsibee übergegangen, bie fie ju verschiebenen Zeiten in verschiebener Beife, aber niemals im Begenfat gegen bie romifche Rirche gu So fatholisch Spanien war, so hatte verwirklichen versucht haben. boch nirgenbe fonk bas Staatsoberhaupt einen fo bedeutenden Einfluß auf ben Clerus, eine fo freie Berfügung über feine Guter, wie hier, und in Frankreich ift von Ludwig IX. bie Ludwig XIV. in einer Reihe von Concordaten die Unabhängigkeit des Staates der römischen Kirche gegenüber in einer Beise festgestellt worben, welche mitunter fogar bas Dogma ju gefährben schien. Auf biefem Wege bilbete fich eine felbftanbige Landesfirche, ein nationaler Clerus; b. h. ein Clerus, ber fich mehr als zur frangofischen Ration gehörig, benn ale Diener bes romischen Stuhles fühlt und die Intereffen seines Landes und Bolfes nach Umftanben über bie Beisungen einer fremben und immer von Beit zu Beit wieber ju Uebergriffen geneigten Behörde ftellt. Denn bag in Rom

bie Erinnerung an jene ursprungliche Stellung ber Rirche ben barbarifchen Bolfern und ihren Furften gegenüber nicht flirbt, fpricht fich in ben Borten aus, mit welchen noch heute bem Papft bie Tiara aufgefett wirb : "Rimm bie breifache Rrone und wiffe, bag bu bift Ronig ber Ronige und Berr ber Berrichenben und Stellvertreter unseres Berrn Befu Chrifti auf Erben"; bie Reigung ju Uebergriffen, bas Streben nach Berrichaft über Rurften und Bolfer liegt in ben Trabitionen ber Rirche; jene Reigung, Diefes Streben ift unauflöslich verbunden mit bem , mas ben fpecififchen Charafter ber romifchen Rirche ausmacht, ber Einheitspuntt fur bie gange meftliche Gefittung au fein , bie in ihr Daher wird es innerhalb ber fatholifden Rirche nie an Beftrebungen fehlen, jene Berrichaft bes heiligen Stuhles über bie Bolfer und Staaten neu herzustellen ; es find bieg bie "ultramontanen" Beftrebungen, benen fich vor Allem ber Jefuitenorben geweiht hat. Diefen Bemühungen wird ber fatholifche Staat um fo beffer miberfteben, je innerlich fraftiger bie Rationalitat, je machtiger ber Ginfluß ift, ben ber Charafter biefer Rationalitat und bas Rationalbewußifein auf ben Landesclerus ausubt. Die Zeiten ber Gelbftanbigfeit und bes Selbftgefühle ber gallifanifchen Rirche maren auch bie iconften Beiten Frantreiche, mabrent es schwerlich ale ein Beichen ber Lebenefraft bes Staates betrachtet werden fann, wenn, wie es beute in Franfreich ber Fall ift, ber hohere Clerus auf die nationale Selbständigfeit völlig verzichtet und fich ben allgemeinen ultramontanen Bestrebungen anschließt. Das aber wird bei unbefangener Betrachtung ber Cache nicht ju laugnen fein, fo wenig bie Borftellung unfern burch bie Bhrafen vom mobernen Staate bezauberten Generationen geläufig ift, bag bei ber oben von uns bezeichneten Eigenthumlichkeit romanischer Staaten, Die über alles Individuelle hinmeg auf ftrengfte Ginheit und Centralisation geben, ber einzig mögliche, wenn auch in ben meiften Fällen hochst ungureichenbe Schut fur bas Individuum in bem Borbandenfein ameier autonomer Gewalten liegt, Die, wenn auch noch fo eng mit einanber verbunden, boch eine gewiffe gegenseitige Unabhangigfeit genießen, von benen bie eine gegen bie andere ju ichugen, bas llebermaß bes Despotismus abzuhalten vermag, ja bie fogar zeitweilig in Conflifte gerathen, welche fur Die Freiheit bes Individuums nugbar gemacht werben fonnen. Diefe Borftellung ift, wie gesagt, unster Zeit nicht mehr geläusig, weil wir durch falfche Staatstheorien corrumpirt find, es ist aber nichts besto weniger unbestreitbar, daß in dem katholischen Autoritätsstaate die Autonomie und Freiheit der Kirche ein Schusmittel gegen den Despotismus ist. Die von der katholischen Kirche mit unerschütterlicher Consequenz in Anspruch genommene Autonomie ist der ewige Gegensatz gegen den Casaropapismus, der in seiner entsessichten Gestaltschon so weit über das westliche Europa hereinragt und allenthalben das Berwandte an sich gezogen, in der katholischen Kirche aber nothe wendig seinen entschlossenten und hartnäckigsten Gegner gefunden hat.

Es ift hiernach flar: auf bem Boben ber Rationen und Staaten. welche in den romischen gandern bes Beftens von ben Bermanen unter wefentlicher Mitwirfung ber romischen Rirche gegrundet worden find, fonnte bie Religionsfreiheit weber ermachfen noch gebeihen. bloß bie katholische Rirche hat bieß verhindert, wie bas unvolitische protestantische Philisterthum bas Berhaltnig in ber Regel auffaßt, fonbern ber Staat hat gleichmäßig barin etwas feinem Befen Fremtes Bo fie in Unspruch genommen murte, bat und Keindliches erblickt. ber Staat die Forderung mit berfelben blutigen Energie befampft, wie In den romanisch= bie Kirche. Diefe Thatfache ift unbestreitbar. fatholifden Ctaaten fann es fich nur um Cicherftellung ber Autonomic ber Rirche gegenüber ber Staatsgewalt handeln, und biefe Sicherftel. lung, fo weit es bie Selbstandigfeit bes Staates gestattet, ift unter ben gegebenen Umftanben, bie in ber Ratur ber Dinge wurzeln, nicht als Breisgebung ber Individuen an die Berdummungssucht ber Sierarchie, fondern als bas einzige noch übrige Schupmittel gegen ben Alles überfluthenben Staatsabfolutismus, fomit als ein Gewinn für bie Freiheit zu betrachten.

Diese grunbsähliche Ausschließung ber Religionsfreiheit, biese innige Verbindung des Staates mit einer bestimmten Kirche beschränft sich aber gar nicht bloß auf die katholisch romanischen Staaten, sie ist auch, und in manchem Betracht in noch höherem Grade den beutschprotestantischen Staaten eigen, in noch höherem Grade deshalb, weil in ihnen die Kirche keine selbständige und autonome Stellung einzahm, sondern ein bloßes Instrument der Staatsgewalt wurde, weil

somit ein Casaropapismus eingeführt wurde, ber zwar flein und nach außen unmächtig, aber in dem kleinen Kreis, den er beherrschte, darum nicht minder brückend war.

Es bebarf heutzutage feines Beweifes mehr, bag ber beutiche Broteftantismus, wenn er auch einer Auflehnung bes Inbivibuums gegen bie bestehenbe firchliche Autorität feine Entstehung verbantte, fattisch boch teineswegs bie Gewiffensfreiheit grundete ober auch nur grunden wollte, fonbern nur bas gurftenthum von ber weltlichen und geiftlichen Reichsgewalt emancipirte. Die Kurften erhielten burch ben Broteftantismus politische und Religionsfreiheit, bie Unterthanen nirgenbs. Buther, ber meber von politischer noch von religiofer Freiheit auch nur eine Ahnung, von einem freien Gemeinwesen gar teine Anschauung befaß, ber, fittlich verlett burch einige bem ernften beutichen Gemuth anftößige Ausschreitungen bes bamaligen Rirchenthums, bie Autorität bes Bapftes und bes fatholischen Dogmas nur fturgen wollte, um eine weit engere, undulbsamere Form an beffen Stelle ju fegen, wirb nie als Autorität für Glaubens - und Gemiffensfreiheit angerufen werden fonnen. Er begnügte fich noch ju verfegern und zu verbannen, was fich feiner Kormel nicht fügen wollte, ber Kormel bes einzelnen Mannes, ber fich herausgenommen, ben Glauben umzufturgen, an bem Sahrhunderte hindurch aufgebaut worden mar. Benige Jahre nach ihm wurde ichon fehr luftig gefopft jur größeren Ghre bes lutherischen Bekenntniffes; einige Generationen fpater mar ber 3wiefpalt und Saber ber gleichmäßig bebrohten reformirten Befenntniffe fo groß, baß nur bie Erscheinung eines fremben Konigs in Deutschland beffen gewaltsame Burudführung jum Ratholicismus ju verhindern vermochte. Und Riemand wird fich über biefen Bang ber Dinge, fo traurig und in manchem Betracht schmachvoll er ift, wundern fonnen. Bor ber Reformation waren bie beutschen Fürsten größere Feubalherrn, welche Memter hatten, aber feine Staaten. Die Reformation bob jenes Feudalverhaltniß faftisch auf und ftellte bie Kurften an bie Spige von Staaten, bie auf Gelbstänbigfeit Unspruch machten. Jest mußte auch fur innere Gleichartigfeit und außere Abgefchloffenheit ber neu angehenden Fürstenftaaten Sorge getragen werben. Irgend eines ber reformirten Befenntniffe wurde bie moralifche, bie eingezogenen Rirchenauter bie finanzielle Unterlage fur bie neue ftaatliche Selbstanbigfeit. Bon Tolerang feine Rebe, um fo mehr von erzwungenem mehr als einmaligem Blaubenswechsel ber Unterthanen wie von allen anbern Sittenlofigfeiten eines burch feine Schranten mehr gezügelten furftlichen Despotismus, ber ben ber frangofischen Ronige weit überbot. Wenn man bie beutsche Reformation in ihren politischen Folgen betrachtet, fo ift es unbegreiflich, wie man ftolg barauf fein fann. Doch bavon weiter unten. Das einzige Schutmittel fur bas Inbivibuum lag in ber Rleinheit und Bielheit ber Territorien. Dan fonnte ohne piele Mube und Roften aus bem einen fliehen und fand vielleicht in bem anbern Unterfommen und Schut. Dieg hat sich freilich im Lauf ber Beit burch bie Berftellung ber beutschen Bolizeieinheit wesentlich Aber es heißt bie Beschichte schmablich verlaugnen, wenn man für bie ftreng nach frangofifchem Mufter eingerichteten beutschen Staaten bie Urheberschaft ber Glaubensfreiheit in Anspruch nimmt. Diefe ift nicht auf beutschem Boben erwachsen, fie ift von außen hereingebrungen. In Deutschland hat man wohl barnach geseufzt und bafur gelitten, aber man hat nie bafur gefampft. Der breißigjahrige Rrieg und bie Art, wie er protestantischer Seits geführt murbe, beweift fogar, bag ber beutiche Brotestantismus gar feinen Ginn bafur hatte. Im Ausland wurde bie Religionsfreiheit ertampft, vom Ausland fam fie nach Deutschland. Inbifferente Furften gaben in einer Beit bes Indifferentismus der Tolerang in ihren Staaten Raum und benutten fie ale politisches Mittel für ihre Bergrößerung. Das Ausland , bas feine Rampfe auf deutschem Boben aussocht und bie beutschen Staatenperhaltniffe ordnete, machte Die begrenzte Religionefreiheit zu einer Nothwendigfeit, indem es Bevolferungen verschiedenen Befenntniffes ju einem Staatogangen vereinigte. Um Unblid auslandischer Rirchenverhaltniffe bildete ein beutscher Ronig ben Entwurf zu einer Unirung ber Befenntniffe und er verfaumte, wie und herr Bunfen ergahlt, nicht, auch die ruffische Liturgie fur die beutsche Unionsagente gu be-Bas man aber nicht felbft erfampft, nicht in einer felbnüben. ftanbigen Form fich angeeignet hat, bas hat feine Gemahr bes Be-Die Religionofreiheit, in fo beschränftem Umfang fie jugelaffen ift, brobt unfre Staaten ju fprengen und zwingt fie immer

wieber auf ben engen Boben bes ausschließenben Befenntniffes jurud. Und wem an ber Erhaltung biefer beutschen Staatenindividualitäten Etwas gelegen ift, ber moge fich nur huten, jene rudtaufige Bewegung allgufehr zu beklagen.

Und wo ift benn nun bas Mutterland ber Glaubens - und Bewiffensfreiheit? von wo ift biefe Forderung in die ihr fo durchaus fremden, ja wesentlich entgegengeseten Staaten bes Festlantes eingebrungen?

Db bamit ein Fortschritt ober ber Anfang bes Berfalls bezeichnet ift, barüber läßt sich je nach ber Berschiebenheit bes Standpunftes und je nach ber Auffassung ber Wirfungen ohne allen Zweisel ftreiten; baß aber England es ift, das ben Continent mit tieser Gabe beichenkt hat, ift ebenso unbestreitbar, als daß England das einzige Lant Guropas ift, in welchem die Religionsfreiheit sestremtet und auf tem Weg eines stetigen Fortschritts begriffen ift, ohne daß der Staat an innerer Starke dadurch eingebüßt hatte.

Ber bie englische Geschichte kennt, wird nicht behaupten wollen, baß England diesen Borzug — wenn man es für einen gelten lassen will — bloß bem Bruch mit der römlichen Kirche verdanke. Knüpft sich auch tie Erkämpfung der Religionöfreiheit an tie Reformation, so fällt sie doch bekanntlich keineswegs mit ihr zusammen. Wie Biele find unter protestantischen Fürsten Englands wegen adweichenter religiöser Meinungen gehängt und verbrannt worden! Die Auszeichnung, allein unter allen Staaten Europas Religionöfreiheit zu besigen und ertragen zu können, vertankt England zwei Umständen: erstens, daß bieser Staat überhaupt von Haus aus anders angelegt und geartet ist als die festländischen, zweitens, daß man dort auch wirklich für die Religionöfreiheit zu kämpsen wuste. Gleichwohl werden wir sind den, daß sie nur mit großer Mühe errungen wurde, und daß sie noch heute keineswegs unbedingt ist.

England, zur Zeit ber Staatsbildung, ja ber normännischen Eroberung nicht von zusammenregierten, sondern von naturfräftigen und freiheitestolzen Bölfern bewohnt, war niemals ein Autoritätsstaat, wie die romanischen. Das zusammenhaltende Band war nicht der passtve Behorsam, weber in kirchlicher noch in politischer Beziehung, sons

bern bas Bewußtsein bes eigenen und bie Achtung vor bem fremben Recht und bie ftete Bereitwilligkeit in bem fremben bas eigene und bas Der Grundgebanke bes Staatsmefens allgemeine Recht zu vertreten. ift Die gegenseitige Bewährteiftung ber Rochte. Der Staat mit feinen Kunftionen ift somit ben Ginzelnen nicht etwas Acuferliches, wie in ben katholischen und protestantischen Staaten bes Festlandes burchweg, wo nur ein leibenbes Berhalten ber Gingelnen bem Staate gegenüber gebulbet ift, fonbern er ift unter ber eigenen bewußten Mitwirfung ber Einzelnen entstanden und besteht burch fie. Das bewußte Intereffe bes Einzelnen ist ber Ecftein bes Staates; biefer wird als ber Garant für bas Recht bes Individuums betrachtet. Daburch ist von vorns berein und lange bevor bie Forberung gestellt murbe, Die Grundlage für die Religionsfreiheit im englischen Staat gegeben, die fich auf berfelben entwideln mußte, aber ohne fie nie hatte zu einem feften Beftand In einem Staat, in welchem bas Recht bes Gingelangen fonnen. gelnen von Saus aus mit folden Schutwehren umgeben ift, wie in England, und wo in einer langen und glanzenden Beschichte alle politischen Unftrengungen bes gangen Bolfes, vom Bair bis jum Roblem trager herab, barauf gerichtet maren, biefe Schupwehren zu erhalten, ju entwideln, ju vermehren, in einem Staat, in welchem bie Rirche felbst, so viel sie auch that, um die verschiedenen und feindlichen Glemente bes Staates zu verbinden und zu einem Bangen zu verfetten, boch feineswege ale bas einzige zusammenhaltenbe Band, nicht als bie Schöpferin bes Staates ericheinen fonnte, fondern nur berfelben allgemein gewährleifteten Freiheiten genoß, wie bie übrigen Inftitute und Corporationen, in einem folden Staate waren bie Borbedingungen für Glaubene und Gemiffenefreiheit gegeben, wenn bas Bedurfniß berfelben fich geltend machte, aber auch bie Doglichfeit mar vorhanden fie zu ertragen, eben weil mit ber Kirche nicht bie Grundlage bes Staates aufgegeben murbe, weil biefe Grundlage in bem bewußten Intereffe, in ber gegenseitigen Rechteverburgung ber Gingelnen ge-Die Stellung ber Rirche felbft, auch mahrend ber Zeit ihrer ausschließlichen Herrschaft, war in tiefem Staate eine andere als in ten romanischen Lanbern. Die Rirche neigt fich allezeit gern bem ftarferen Theile zu, und in England war die Freiheit ftarfer ale bie

Twannei, wir seben fie baber auf ber Seite ber Freihelt, ja an ber Spike berer, welche bie Freiheiten bes Landes zuerft auf bauernber Grundlane ficher ftellten. Ja es traf fich mertwurdiger Beife, bag bie Granbung ber englischen Freiheiten mit ben Berrichafteintereffen bes romi. Andern Bolfern hat ber Conflift ihrer ichen Stuhles gufammenfiel. Kurften mit bem Bapft und ber Sieg bes letteren Schande, Rachibeil und Berfall gebracht; in England wurde baburch bie Grundlage fit eine unermegliche Butunft und fur ewigen Ruhm gewonnen. Der Antheil, welcher ber romifchen Rirche an ber Erringung ber Mogna charta gebührt , beweift jebenfalls , bag ihre Bielpunfte ber politichen Freiheit nicht nothwendig feindlich find; wie benn auch beute noch fein Grund vorliegt, von ber Burudgabe ihrer Rechte und Freiheiten an bie fatholische Rirche eine Befahr fur Die politische Freiheit zu erwarten, bie vielmehr nur von ber Berbindung ber Rirche und ber weltlichen Gewalt zum 3med gemeinsamer Unterbrudung zu befürchten ift, ein Kall, ber freilich ba regelmäßig eintreten wirb, wo alle wirkliche Biberftanbefraft im Bolfe erloschen und an beren Stelle bie leere Bbrafe getreten ift. Uebrigens bestätigte fich auch in England bie oben gemachte Bemerkung, bag fobald eine Rationalität fich zu innerer Starte entwidelt hat, auch bie Geiftlichfeit, ungeachtet ihrer Abhangia. keit von Rom, einen nationalen Typus annimmt und fich mehr als Angehörige ihrer Nation tenn als Dienerin Roms fühlt. beute ift in England nur eine Stimme barüber, bag ber Ergbifdrof Langton, ber eine fo bervorragende Rolle bei Ertampfung ber Magna charta fpielte, trop feiner Gigenschaft ale romifcher Carbinal, fich nicht als blogen Genbling eines italienifchen Briefters, fonbern als mahren Englander und als einen Mann erwies, bem feines Lantes Freiheit und Ehre am Bergen lag und ben feine Drohung weltlicher ober geiftlicher Obern von bem Bfad ber Bflicht gurudichreden fonnte. Er, ber Brimas von England, bas Saupt ber fatholijeben Rirche in England mar es, ter bie Rational - Union gegen Johann führte und zusammenhielt, und es hat ber Freiheit bes englischen Botfes nicht geschabet, baß ber erfte Paragraph ber Magna charta bie Freiheit ber englifchen Rirche gewährleiftete. England ift ein gefunder Staat von regelmäßiger Entwidlung ju Dacht und Große, mit ben beften Schutwehren gegen Ueberstürzung und Revolution versehen. Sein Beispiel beweist, wie schief und geradezu falsch die Behauptung ist, daß die Gewissensfreiheit die Mutter aller übrigen Freiheiten, namentlich auch der politischen sei. Die politische Freiheit, die seste Sicherstellung der individuellen und corporativen Rechte geht hier der Gewissensfreiheit weit voran, diese entwickt sich aus jener. In unsern protestantischen deutschen Staaten ist von politischer Freiheit — wenn man darunter anders etwas reelles verstanden wissen will — kaum eine Uhrung vorhanden. Und da klagt man über Beschränkung der Gewissensfreiheit und meint, aus ihr musse sich die politische herausentwickeln! Aber das ist seit der Vernichtung unseres nationalen Lebens deutsche Art, von der Theorie aus zur Praxis übergehen zu wollen, während der natürliche Weg allenthalben der umgekehrte ist.

Die Forderung der Glaubensfreiheit konnte natürlich erft entfteben, ale innerhalb ber Chriftenheit verschiedene Glaubeneformen fich Allein Die bloße Bilbung abweichender Kormen bes gebilbet hatten. Glaubens reichte nicht hin, ber Forderung irgend eine Erfüllung zu verheißen; es mußte jenen Glaubensformen eine außere politifch . Macht gur Seite fteben, fie in ber außeren Welt vertreten, weil fie fonft von ber machtigeren Rirche, gegen welche fie fich auflehnten, wieder verschlungen wurden. Gie bedurften eines Staates, und biefer Staat mußte ftarf und ber gangen fatholischen Belt unbezwingbar gegenüberfteben, wenn er einen nachhaltigen Schut follte gewähren fonnen. Der Bedanke ber Einheit, vertreten durch die romische Rirche, lag bem germanisch romanischen Westen zu Grunde. Diese Einheit murde mehr bogmatisch als politisch gerriffen in Deutschland burch bie refore mirten Befenntniffe ober vielmehr burch bas Mislingen ber oft wieberholten Berfuche, eine bogmatische Ausgleichung zu Stand zu bringen. Luther marf fich ben gurften in bie Urme, aber man barf bezweifeln, ob biefe bie Reformation politisch hatten schugen konnen, wenn nicht andere machtigere und unabhangigere Bemeinwefen eine unbezwings liche Burg fur bie Reformation geworben maren. Bor allem Engs So wenig heinrich VIII. unfre Achtung ober unfre Compathien verbient, man wird immer etwas Providentielles barin erbliden muffen, bag bie Reformation in England fich junachft auf bie

politisch = firchliche Lobreigung von Rom beschräntte, fich ohne alle inneren Unruhen, ohne Berruttung bes nationalen Staatswefens voll-Wenn einmal ber Rif in Die Ginheit bes Beftens eine Rothwendigfeit mar - und wir halten bafur, bag fie es mar - fo fam es por Allem barauf an , einen neuen Ginheitspunft fur bie Abgeriffenen Batte fich biefer nicht gefunden, hatte bie Reformation überall, wie in Deutschland, nur Berruttung und Berfplitterung mit fich geführt, fo hatte bie alte Rirche unfehlbar über furz ober lang bas Abgefallene guruderobert und ber firchlich-politische Buftand in biefen Lanbern mare um vieles troftlofer geworben als zuvor. In biefer Sinficht fpricht bas Beispiel Deutschlands nur allzuvernehmlich, wo nur bie Einmischung bee Auslandes im Stande mar, tie lutherische und reformirte Dogmatif fammt ber unvermeiblichen Rleinstaaterei, nicht aber ben Bohlftand und bie politische Bebeutung vor bem Berfall gu Jener fefte Einheitepunkt fur bie Abgefallenen aber murbe England baburch, bag bie Reformation hier zunächst als ein politie fcher Souveranetatbact erschien, burch welchen fich bie Ration, vertreten von ihrem Dberhaupt, von jebem firchlich politischen Bafallenthum, allerdings aber bamit auch von ber Ginheit bes Beftens lobrig und fich als ein Wesen für fich conftituirte. Die politische Bedeutung biefes Actes war unermeglich und wurde in ihrer gangen Tragweite von ber fatholischen Belt erfannt, bie alle Mittel aufbot, um diesen verlornen Boften gurudguerobern, aber burch bie miglungenen Berfuche nur bas protestantifch-nationale Selbftgefühl auf's Sochfte fteigerte und ju ben glanzenoften Thaten, bie bie Weltgeschichte fennt, befähigte. Erft ale ber Brotestantismus Englands politisch gegen ben fatholischen Continent gefichert ober nur noch im Innern burch ben Berrath tyrannis icher Ronige gefährbet ericbien, welche bie burch bie Reformation bereitete Störung bes Gleichgewichts zwischen weltlicher und geiftlicher Dacht im Intereffe ihrer Berrichfucht auszubeuten gedachten, erft bann erwachte bas boppelte Reuer bes protestantischen Glaubens und ber burgerlichepolitischen Freiheit in ben Daffen zu voller Starte, und es begann fener Rampf, ber mit ber Erringung ber Glaubensfreiheit und ber erneuten Sicherftellung ber politischen Freiheit enbete. Diesem Rampf läßt fich nun, fomohl mas bie innere Größe als mas bie außeren

î

I

Früchte betrifft, schlechterbings nichts an bie Seite feten, mas irgend wo von protestantischen Bevolkerungen geleiftet worben ift.

Denn biefen Rampf zeichnet eben nicht bloß bie ungeheure Energie aus, bie aus ben fraftvollften Glementen ber englischen Bevolferung heraufgezogen war, und in ber fich bie religiose Begeisterung mit bem altenglischen Freiheitsbewußtsein in feiner Erweiterung auf alle Rlaffen und Stande vermählte, fonbern vor Allem bas, woburch biefe Energie allein möglich murbe und mas beutscher Praris so fehr entgegengesett ift, die Berbindung aller protestantischen Glaubensrichtungen für einen gemeinsamen 3med und zwar fo, baß gerabe bie allem Staatsfirdenthum grundfäglich entgegengesette, bie mabre driftliche Blaubenefreiheit vertretende Richtung bes religiöfen Inbivibualismus in bem Rampf ben Ausschlag gab. Je mehr fich bie Nation mit bem Proteftantismus ibentificirte, um fo mehr wurden auch bie verschiebenen protestantischen Glaubenerichtungen von bem nationalen Band gus fammengehalten und zu einer unüberwindlichen Ginheit verfnupft. Ber eine Borficung von ber Urmee Crommell's hat, wo mit einer eisernen Disciplin die ichrankenlosefte politische und religiofe Freiheit fich vertrug, bem ift ein Blid geöffnet in tie auf Gelbftbefchrantung rubenbe Rraft biefer Ration, bie freilich bie religiofe Freiheit ohne Schaben für ihre Einheit ju ertragen im Stande ift. In einer folchen Nation werden und burfen Manner auftreten wie Robert Brown und George For, welche die freie Religioneubung ale ein driftliches Recht jedes Ginzelnen in Unipruch nahmen, obwohl felbft burch bie glanzenoften Thaten die Religionefreiheit in England nicht verwirklicht, fondern nut, nach langen und schweren Rudfallen, ale ein zu entwickelnter Keim in das Staatswesen aufgenommen, eine Staatsreligion aber, bie fich von der katholischen in ihrer kirchlichen Organisation boch im Grunde nur fehr wenig unterscheibet, beibehalten wurde. Die Früchte jenes Rampfes aber liegen vor : fie find gegeben gerade in bem , mas fur England felbft in ber Religionefreiheit errungen murbe, einem ungeheuren Buwache an innerer Starte burch bas Freiheitegefühl, meldes hier die fraftigften Glemente ber Bevolkerung burchbringt und fie für ben Staat um fo nugbarer macht, fie find gegeben in ber Brunbung eines Staates, ber fich über einen gangen Belttheil ausbreitet und ber

bie Freiheit bes Glaubens zu seiner Unterlage hat, obwohl man zweiseln mag, ob die Zukunft nicht Regelungen und Beschränkungen berselben, als durch das staatliche Bedürsniß geboten, mit sich sübren wird, sie find gegeben endlich in dem unermestichen Einsluß, den Engeland, durch seine protestantische Geschichte zur Größe emporgehoben, für die Durchsührung jenes Princips auf dem Continent ausgeübt hat, von jenem Augenblick an, als des Protestors Machtwort die Duldung der Waldenser erzwang die auf das letzte Opser herab, das Englands Berwendung der firchlich-politischen Bersolgung entzogen hat.

Ueberfehen wir aber auch die Rehrseite biefes lenten Sages nicht. Es fann feinem 3meifel unterliegen, bag von England und feiner früheren Colonie Rordamerifa aus bie Forberung ter Blaubensfreiheit ju einer Art Dogma bes gebilbeten Bemußtseins geworden und in bie continentalen Staaten, Die fammtlich auf einer ber Glaubenefreiheit entgegengefetten Grundlage fich gebilbet haben, eingeführt worben ift. Es wird auch , bei unbefangener Betrachtung ber Befchichte ber letten bunbert Jahre, faum bestritten werben fonnen, bag bas Beifpiel Eng. lands, feiner Große und feines Reichthums, Die Bewunderung feiner Berfaffung, bas Streben fie nachzughmen und ber Blaube, baburch zu abnlicher Dacht emporzusteigen, bie bedeutenbsten Birfungen in ben feftlandifden Staaten bervorgebracht haben. Das Ergebnig war tie Berruttung faft aller Staaten. Wir miffen, bag wir bamit einen Cas aussprechen, aus welchem bie politische Reaftion im heutigen Europa ihre weitgreifenden Folgerungen ableitet. Aber follten wir beghalb unausgesprochen laffen, mas und ein Fakium zu fein icheint, wenn es auch nicht blog auf Rechnung tes englischen Ginfluffes tommt? Unfre Staaten find gerruttet und autentheils burch ben Ginfluß politifdier Theorien, in bie wir bie Realitaten Englands fublimirt haben, um fie unter gang verschiebenen Berhalmiffen zu verwirflichen. Die Glaubenes freiheit ebenfo wie bas constitutionelle Regiment find Abstractionen aus englischen Realitaten, fur beren Bermirflichung minbeftens in ben bisher versuchten Formen uns bie thatsachlichen Borbedingungen fehlen. Es ift baher gewiß feine zufällige Thatfache, bag biejenigen Staaten bes Festlandes, welche in ben politischen Sturmen bas Bewußtsein ober ben Glauben an eine gemiffe Beltstellung, an eine europaische

¢

ľ

1

!

į

Miffion bewahrt haben, bag alle Großmachte fich wieber auf ten Boben einer bestimmten Rirche, eines specifischen Bekenntniffes jurud. Man mag es einen Fortschritt ober einen Rudichritt nemen, es ift eine breite Thatsache und ficherlich nicht bas Werf von Berfon-Die Staaten fühlen, bag es eine Frage ber Erifteng ift. Frantreich, burch die Revolution, welche bie englische Berfaffung nach Kranfreich verpflangen follte, über alle Religion hinaus und bis gur Abschaffung ber Rirche getrieben, ift alebalb nachbem bie Sturme por übergeraufcht, jur Unerfennung berfelben jurudgeführt worben, bie nur noch Grengftreitigkeiten zwischen Staat und Rirche übrig ließ unb biefe find unter bem jegigen Regiment in einer Beife ju Gunften ber Rirche geschlichtet, wie faum unter ben alten Ronigen. Defterreich hat Die volle Autonomie ber Rirche in einem feierlichen Aft anerkannt, ficherlich nicht aus bloger Willfahrigfeit bes Raifers gegen ben Bunfc feines fterbenben Lehrers, fonbern um ber Erhaltung bes Staates Breußen gibt die Union auf und fehrt jum reinen Lutherthum jurud, bas fich vom Ratholicismus fast nur burch feine Inconfequeng unterscheibet. Das find allerdings "Beichen ber Beit".

Das aber fcheint boch unbestreitbar, bag man gegen biefe Thatfachen nicht mit ber vagen Forberung ber Religionsfreiheit antampfen, baß man mit biefer leeren Regation nichts ausrichten, feine einzige Der innige Bufammenhang, Die gegenseitige Be-Frage lofen fann. bingtheit von Rirche und Staat ift ein geschichtliches Factum. amar icheint es augenfällig, bag beutzutage mehr ber Staat bie Rirche, als biefe jenen bebarf, bag ber Staat bie Rothwenbigfeit fühlt, in ber Rirche ein moralisches Band für ben Busammenhalt seines Beftanbes au gewinnen. Diefem Bedürfniß tann man boch nicht mit ber leeren Bemerfung entgegentreten, bag er biefes Band nicht haben folle. Der Staat will eben bestehen, und fein Bestehen ift auch wieber ein Beburfniß. Dan follte biefe Frage boch offenbar mit mehr ftaatlichem Man hat es hier mit ben wichtigsten politischen Sinn behandeln. Fragen zu thun, vor benen fich religiofe Sympathien ober Antipathien gurudziehen follten und bie jebenfalls zu ihrer Lofung po fitiver Borfolage bedurfen. Und bieß gilt ficherlich vor Allem von Deutschland,

in beffen national spolitische Berhaltniffe bie religios confessionellen Fragen in fo verhangnisvoller Beise hereinspielen.

## III.

## Deutsch-römische Wechselbeziehungen.

Rach allem Bisherigen steht es wohl feft, bag ber tiefere politifche Charafter ber fatholifchen Bewegung und bas Berhaltniß ber Rirche zum Staat in ber gewöhnlichen protestantischen Auffassung nicht immer richtig gewürdigt wird und baß gegenüber einer mit offenbarer Rothwendigfeit verlaufenden firchlichepolitischen Bewegung bas vage Geschrei nach Glaubens . und Gewiffensfreiheit nicht von politischer Sabigfeit, fondern vielmehr vom Gegentheil zeugt. Wenn man nur mit Muhe und nur im Allgemeinen jugesteht, baß bie fatholische Rirche bie Mutter unferer Gestitung ift, so entichließt man fich noch schwerer zu ber Anerkennung, bag ber Staat einer Rirche als eines jusammenhaltenben moralischen Banbes, ale eines Binbemittele fur bie verschiedenen mehr ober weniger auseinanderftrebenben Elemente bedarf und am allerwenigsten will man begreifen, bag bie Autonomie ber Rirche gegenüber bem Dechanismus ber über Alles fich ausbreitenben Staatsgewalt ein mahrer Bewinn fur bie Freiheit bes Inbividuums, somit ein wirklicher Fortschritt fein fann. Denn um jenem Despotiss mus ber Staatsgewalt ju wiberfteben , bebarf es einer Macht; unfere "mobernen" Staaten aber haben alle wiberftanbefahigen Organismen gerftort und Alles zu einem Brei zusammengequetscht. Die fatholifche Rirche war allein im Stande, biefem Proges zu wiberfteben, fie hat fortwährend gegen biefe Dechanifirung protestirt, fie hat fich in jungster Zeit von berfelben zu emancipiren angefangen; indem ste nun ben Kampf gegen ben Polizeistaat eröffnet und baburch an bas wichtigfte Problem ber Gegenwart und ber nachften Bufunft herangetreten ift , hat fie allen politischen Richtungen bie Alternative gestellt, entweber fich auf ihre Seite zu ftellen und baburch bem Rampf einen

allgemeineren politifchen Charatter ju geben, ober aber auf Die Seite bes Bolizeiftaates, fomit auch ber Bolizeiwillfur und ber von biefer ausgehenden entsetlichen und efelhaften Demoralisation zu treten. Der protestantische Philister ift auch keinen Augenblick im Zweifel; erhitt und geangftigt von ben Bilbern, mit benen seine Phantafie seit brei Jahrhunderten angefüllt wurde, unempfindlich für die Schmach, ju ber ihn bas heutige Regiment herabgebrudt hat, befriedigt in ber 216molphare bes Rnechtftunes und ber Feigheit, gewohnt auch bas Ente wurdigenofte in paffivem Behorfam bingunehmen, wenn ihm nur Rube bafür gemährt wird, halt er es unbedingt mit ber Bolizei wiber bie "Bfaffen", bie bas "Mittelalter" gurudführen wollen. tieferen Blid in bas Wefen bes Staates und in unfere focial-politischen Buftanbe inebefondere gethan hat, wer ben Burm fennt, ber an unferem Marte frist, ber tann es zwar beflagen, bag, banf ber Erbarmlich. feit eben jenes Philifterthums, Die fatholische Rirche allein noch im Stande ift ben Unsprüchen ber Staatsgewalt auf Albeherrschung ents gegenzutreten, aber nimmermehr wird er fich auf Seite ber Bolizei und jenes Philisterthums stellen, vielmehr in ber Rirche einen, wenn auch nur fehr bedingten, Bundesgenoffen erbliden. Und es fann berfelben nicht wohl zum Rachtheil gereichen, bag bie größere politische Ginficht und bas tiefere ftaatliche Berftanbnis, wenn auch feineswegs aus relis gidfen, fonbern aus rein politischen Grunden, mit ihr Sand in Sand acht.

Bu ahnlichen Bemerkungen über hochst mangelhafte und unrich, tige Auffaffung ber Sache burch bas gewöhnliche protestantische Publikum findet man fich veranlaßt, wenn man bas Berhältniß der katholischen Kirche zu unserer brennendsten Frage, zur Frage der politischen Einigung Deutschlands in's Auge faßt.

Herr von Bunsen hat großen Anstoß an der Darstellung bieses Berhältnisses genommen, wie sie der Bischof Retteler bei Gelegenheit der Sacularseier des Apostels der Deutschen, Bonisacius, in einem eigenen hirtenbrief gegeben hat. Derselbe spricht die Ansicht aus, daß es ohne den Einfluß und die Stiftungen des Bonisacius fein deutsches Bolt, vielleicht nicht einmal eine gemeinsame deutsche Sprache geben wurde, und außert sich über die Reformation und ihre Wirkungen

folgenbermaßen : "Als fpater biefe geiftige Brundlage wieber geftort und bas geiftige Band gerriffen wurde, burch welches ber heilige Bonifacius die beutichen Bolfer verbunden hatte, ba mar es aus mit ber beutschen Einheit und ber Brobe bes beutschen Bolfes. Bubenvolf feinen Beruf auf Erben verloren hat, als es ben Deffias frengigte, fo hat bas beutsche Bolf feinen boben Beruf fur bas Reich Bottes verloren, ale es bie Einheit im Glauben gerriß, welche ber beilige Bonifacius gegrundet hatte. Seitbem hat Deutschland faft nur mehr bagu beigetragen , bas Reich Chrifti auf Erben gu gerftoren und eine heibnische Beltaufchauung bervorzurufen. Seitbem ift mit bem alten Glauben auch bie alte Treue mehr und mehr gefdwunden, und alle Schlöffer und Riegel, alle Buchthaufer und 3mangeanftalten, alle Controlen und Boligeien vermögen und nicht bas Bewiffen Seitbem geben bie beutschen Bergen und Die beutschen au erfeten. Gebanfen immer weiter anseinander und wir find vielleicht eben jest mitten in einer Entwidelung begriffen, bie bas Berfcwinten bes beutschen Bolfes als eines einigen Bolfes vorbereitet und eine Mauer unter une aufführt, bie ebenso fest ift als jene, bie une ichon von anberen beutschen Bolfestämmen trennt." Es wird bann weiter ausgeführt, daß nicht bloß Deutschland, sondern bie gange Chriftenheit unter ben Kolgen ber Reformation fchmer gelitten habe.

Diese Anschauung, welche in ber römischen Kirche die Grunderin ber beutschen Ration und ber beutschen Boller-Einheit erblidt, wird übrigens auch von protestantischen Geschichtschreibern getheilt, von benen insbesondere der auch von Herrn von Bunsen angeführte Leo den Ausspruch thut, daß Bonifacius die beutsche Ration gezeugt habe.

Der Einbrud solcher harten Reben, wie sie ber Bischof Ketteler über bie beutsche Ration ausgestoßen hat, muß gewiß für jeden deutschen Protestanten ein außerft schmerzlicher sein und kann nicht geeignet scheinen, eine Berföhnung in dem vielgespaltenen Deutschland vorzubereiten. Es ist leider auch nur zu gewiß, daß der katholische deutsche Klerus unserer Tage keineswegs immer sehr national denkt und fühlt, sonst ware es dem berühmten Kirchenfürsten unmöglich gewesen, in einer seiner Schriften Frankreich und Rußland anzurufen, als Garanten bes westphälischen Friedens und bes Reichsbeputationshauptschusse in

unsere kirchlichen Wirren in Deutschland einzugreifen. Andererseits wird es weder dem Baterland noch dem Protestantismus Etwas nügen, wenn man über solche kirchlich katholische Anschauungen, die in Deutschland von hoher Stelle ausgesprochen werden, bloß seine sittliche Entrüftung ausspricht. Wan sollte lieber von ihrer wenn auch noch so verlegenden kirchlichen Form absehen und die thatsächliche Wahrheit ihres Inhalts untersuchen.

Benn übrigens Berr von Bunfen ben feurigen beutiden Rirchenmann auf ben Carbinal Biseman verweift, ber bei fo großem Gifer fur feine Rirche, boch immer, nicht nur mit Unftand, fonbern mit warmer Liebe und begeifterter Bewunderung vom englischen Bolfe fpreche, obwohl bei biesem bie Reformation so viel mehr in Fleisch und Blut gegangen fei ale bei bem beutschen, fo hatte aus ber letteren Thatfache unferes Erachtens vielmehr geschloffen werben follen, bag Berr Wiseman von bem englischen Bolte beshalb mit Achtung spreche, weil es burch bie Reformation zu einer großen und unabhangigen Ration geworben ift, während ber Bifchof von Main, in ben politischen Zustanden Deutschlands, die er als eine Folge ber Reformation betrachtet, feinen Grund zu einer besonders rudfichtsvollen Sprache zu finden scheint. Es ift einmal in ber Welt fo, bag man nur vor bemienigen Achtung bat, ber Etwas ift. Und bas gibt ja auch herr von Bunfen ju, bag Deutschland an ben Folgen ber Reformation fich langfam verblutete und feine Stelle als Weltmacht verlor, und wer fonnte bieg überhaupt laugnen wollen? herr von Bunfen gibt aber noch mehr zu, er befennt, bag hieran bie Banffucht unb Pfäfferei ber lutherischen Theologen noch größere Schuld trug als bie Unftrengungen bes Bapftes und ber Jefuiten und ihrer Furftenhäufer. Durch biefes Zugeftanbniß, bag bie Hauptschulb unferes nationalen Berfalles auf Seite bes Protestantismus liegt, ift boch ein guter Theil jener unangenehmen Meußerungen bes fatholischen Bralaten als wahr anerfannt und biefe Unerfennung fann felbft burch bie tieffte Uebergeugung von ber Berechtigung bes Brotestantismus nicht alterirt werben.

Hier ftehen wir aber unmittelbar vor ber wichtigften Frage, bie in Deutschland aufgeworfen werben fann, vor ber Frage ber beutschen Rationaleinigung, bie, unseres Erachtens, bie einzige politische Frage in Deutschland ift, bie eine Anftrengung und einen-Rampf verbient. Bie ift bie beutsche Rationaleinheit gegrundet worden? Belchen Charafter hatte fie? Wie ift sie verloren gegangen? Unter welchen Bebingungen läßt fie fich wiederherstellen?

Es liegt in ber Ratur ber Dinge und wird burch bie Beschichte bewiesen, bag uncivilifirte Bolter, wie es bie Deutschen maren, bevor fie in bie Einheit ber romifch-driftlichen Belt aufgenommen murben. in eine Ungahl fleiner, für fich bestehender ober bochftens lofe mit einander verbundener Gemeinschaften gerfallen. Die wilbe Raturmuchfigfeit bes einfachen Jager- und hirtenlebens verträgt feine größeren ftaatlichen Berbanbe; ber Trop einer barbarifchen Gelbftanbigfeit miberfest fich einer Unterorbnung. Rur burch Gewalt und auf bem Bege ber Eroberung wirb in ben meiften gallen bie Ginheit von Staaten und Rationen gegrundet. So maren benn bie Deutschen. ale fie in die Geschichte eintraten, nur eine Reihe von Bolferschaften. begabten und fraftigen Bolferschaften, die aber ber Ginfugung in einen größeren Berband, mochte fie ihnen von außen ober von innen broben. enticbieben und lange mit Glud wiberftrebten. Bir mogen, wenn wir nichts Befferes zu thun wiffen, auf jene Biberftanbefraft unferer Ahnen und auf Die Siege hermann's über Die Romer ftolz fein, boch wird man immerhin erinnern burfen, bag es Siege ber Robbeit über bie Cultur waren und bag, wenn es ben bamaligen Deutschen wirflich gelungen mare, fich ber romifchen Cultur auf die Dauer zu erwehren, wir auch bes Benuffes beraubt maren, uns jener Großthaten unfrer Boreltern zu ruhmen, von benen wir bann fcwerlich etwas erfahren haben murben. Da ber Fortidritt ber Geschichte barin besteht, bag bie Menschen aus ben Gichen- und Buchenwälbern in blubende Stabte und zum Unbau fruchtbarer Fluren geführt werben, fo wird wohl, unbeschadet ber Glorie hermann's, jugugefteben fein, bag auch fur bie Deutschen ber Tag erscheinen mußte, ber fie in die Civilisation einfuhren follte, und es wird muffig fein, rouffeau'sche Untersuchungen barüber anzustellen, ob es nicht beffer gemefen mare, menn man uns in unfern Balbern gelaffen hatte. Die Cultur fcbreitet mit innerer Nothwendigfeit durch die Welt und befummert fich wenig um ein gebroches nes Bolfethum ober eine zerftorte Raturwuchfigfeit. Immerhin hatten es

t

1:

Ľ

þ

ľ

1

û

3

bie Deutschen ihrer Rraft zu banken, baß fle nicht von ben abgeschwächten Romern, fonbern felbft wieber von Deutschen, bie guvor bas romifche Reich erobert hatten, zuerft in die Weltbewegung hineingezogen worden find. Gin großer Theil Deutschlands war bem frankischen Reich unterworfen, welches Clobwig in Gallien gegrundet batte, und wenn hier auch urfprunglich Deutsche über Deutsche herrschten, fo bilbete boch bas heutige Deutschland, wenn jenes Berhaltniß fich befeftigte und austehnte, nur ein Unbangfel eines fremben Reiches, bas nach feiner Bufammenfetzung und ben zur Bilbung einer anbern Rationalität gelegten Keimen emweber ben beutschen Bevolkerungen fich innerlich immer mehr entfremben ober biefe burch bie Uebermacht ihrer Bilbung allmälig verschlingen mußte. Eine Ration wurden bie Deutschen auf biefem Wege nicht, ihre verfchiebenen Beftanbtheile und Stamme murben nicht unter einander verbunden und gu einem Gangen verfnüpft, fonbern einzeln an eine auswärtige Dacht gefeffelt, bie fich auch bes Chriftenthums, und zwar eines emichieben verweltlichten und verborbenen Christenthums nur fur ihre politischen 3mede bebiente. biefer Befahr, in ber Dienftbarkeit bes frankischen Reiches um eine Aufunft politischer und nationaler Selbständigkeit betrogen zu werben, wurden die Deutschen gang offenbar nur burch die romische Kirche gerettet, bie burch ihren Ginfluß auf die frankischen Machthaber, aber in ficter Opposition gegen bie franfischen Machtplane, ebenso wie gegen bie franklichen und bie mit ihnen verbundenen altbritischen Befehrungs boten einstweilen eine beutsche Rationalfirche grundete, baburch aber auch ben Brund zu ber politischen Selbständigfeit Deutschlands legte. Wenn es einerseits gewiß ift, bag Deutschland fich ber Civilisation offnen mußte, wenn es andererfeits nicht minter gewiß ift, bag eine banernde Eroberung burch eine auswärtige politische Macht bie Deutschen nicht zur Entfaltung ihres eigenthumlichen Befens ober zu politischer Celbftanbigfeit hatte gelangen laffen, fo wird es Ungefichts ber geschichtlichen Thatsachen schwer fein, ju laugnen , bag einzig und allein bie romische Rirche es war, welche jene Aufgabe in einer Die beutsche Rationalunabhangigfeit nicht gefährbenden, vielmehr ficher ftellenben Beife lofen fonnte.

Das Christenthum schlechtweg, ber "driftliche Beift" und wie

ŧ

Ç\*

..

ľ.

a:

ı.

pi

þń

101

01

ŧ

17

16:

: T

g,

19

ab

gl

Ċ

Ţ.

tr

ď

1

ľ

'n

χf

\$

ble Rebensarten fonft lauten mogen , fonnte biefe Aufgabe nicht lofen und wir haben Dube ben icharifinnigen Gefchichteforicher wieberne erfennen, wenn wir feben, bag herr von Bunfen mit tabelnber Begiehung bemerkt, Bonifacius jei nicht fowohl Brebiger bes Evangeliums als bes Rirchenthums gemefen, et habe vorzugeweise gewirft, mo bas Chriftenthum bereits beftand, er fei nicht fowohl ber Apoftel ber Deutichen zu nennen als ber Senbbote Rome, bag er biefem religiofe Berfolgung und hierarchische Ausschließlichfeit jum Bormurf macht, weil er fich eines britischen Bischofs und Sendbotens entledigte, bag er auf bas Alterthum bes Chriftenthums unter ben Deutschen, lange vor ber Beit bes Bonifacius, ber nur bas romifd-hierarchifche gegrundet haben foll, hinweift und auf ben "freien Beift" ber nicht-romifchen Cenb. boten, obwohl er genothigt ift, jugugeben, baß fie nicht im Stande gewesen seinen vollethumlichen Staat ju grunben. gebilbeten Beiten mag man zwischen Chriftenthum und Rirche unterfcheiben, obwohl auch heute ber Fall ein feltener ift, wo religiofe Bethatigungen nicht einem außeren, politischen 3mcd bienen. Beiten hatte bie Unterscheibung feinen Ginn. Es waren nicht Zeiten, in benen man "freie driftliche Gemeinben" bilben fonnte, ju benen fich bie Einzelnen nach freier innerer Ueberzeugung jufammengefunden hatten; ein Werf ber Befehrung mar nur möglich, wenn es fich an eine außere Macht anlehnte; Gendboten, Die auf eigne Fauft und ohne. politischen Rudhalt auszogen, haben ficherlich nur wenig ausgerichtet; bie franklichen und britischen Missionare aber, welche herr von Bunfen bem Bonifacius vorzieht, bienten bewußt ober unbewußt ben polis tifchen Absichten ber frantischen Machthaber auf Deutschland, ebenjo wie die noch früheren Sendboten, Die ein byzantinisches Chriftenthum in Deutschland verfundeten , ben politischen Blanen berjenigen germanifchen Staaten bienten, bie auf ber Grundlage bes Arianismus gegrundet worden waren und die nach furger Dauer wieder gerfielen. Es mußte eine einheitliche Macht vorhanden fein, von welcher bas Werf ber Befehrung ausging, an bie es fich anlehnte. Diese Macht war nur in ber romischen Rirche gegeben, welche bas Wert auch fur fich ausschließlich in Unspruch nahm, sich babei an bie über bie politische Abhangigkeit vom Frankenreiche erbitterten, nationalen Elemente an-

folog und bem Born ber franklichen Gewalthaber, bie boch felbft fie nicht entbehren fonnten, ju trogen vermochte. Der boppelten Befahr gegenüber, entweber Deutschland wieber vollständig in Robbeit und Barbarei verfinten ober es ale bloge Depenbeng bes frantifchen Reichs bagu beitragen gu feben, einem gang verweltlichten Chriftenthum, wie es unter ben frankischen Gewalthabern fich festausegen brobte, Salt ju geben, mußte Bonifacius ben Ginfluß bes romifchen Rirchenthums in Deutschland begrunden und bas Intereffe bes romifchen Stuhls fiel hier mit den Intereffen der nationalspolitischen Selbständigkeit Co lang man nicht nach flaren politischen Deutschlands jusammen. Analogien wird nachweisen fonnen, bag in jener Beit auch von einem antern ale bem romifchen, von einem allgemeinen, an feine außere Macht angelehnten Chriftenthum aus die beutschen Stamme unter fich hatten verfnupft und zu einem felbftanbigen nationalen Bangen vereinigt werben fonnen, wird man fein Recht haben zu bestreiten, bag bie romische Kirche bie beutsche Ration "gezeugt" habe. man aber bies nachweisen wollen Angesichts ber Thatsache, bag in unfern hochgebildeten Beiten und nachdem bas Chriftenthum, wenn auch in verschiebenen Formen, bie Berrichaft ber Welt errungen bat, alle Berfuche, Deutschland wieder zu einem Gangen zu vereinigen, nachbem es einmal aus einander gefallen, regelmäßig gefcheitert find ?

Es thut biefer Anschauung des Verhältniffes zwischen Deutschland und der römischen Kirche durchaus keinen Eintrag, daß die Deutschen noch über ein Jahrhundert dem franklichen Reich unterworfen blieben. Bon einer felbständigen Kirchenmacht gemäßigt und geleitet hatten die franklichen Gewalthaber noch eine harte und schwere Arbeit zu volldringen, um den troßigen Widerstand nicht bloß gegen das römische Kirchenthum, sondern gegen das Christenthum überhaupt, gegen die Einfügung in das groß angelegte Gebäude der westlichen Gesittung zu brechen, was Bonisacius und seinen Rachfolgern allein nicht möglich gewesen wäre. Aber die Stellung, welche die deutsche Kirche durch Rom und Bonisacius einzunehmen angesangen hatte, bessähigte sie, sich an der Hand der franklichen Eroberungen auszubreiten und zu verstärken, und sie allein war es, welche beim Auseinanderssallen des karolingischen Reichs die Deutschen soweit unter sich verduns

ben und für eine politische Eriftenz reif gemacht hatte, baß sie im Stande waren, sich zu einem politischen Gemeinwesen, zu einem eigenen Reiche zu constituiren. Dhne romisches Kirchenthum in Deutschsland kein beutsches Reich. Diefes Reich aber war die damals einzig mögliche Form beutscher Rationaleinheit.

Freilich war es barum auch nur bas romische Reich beut-Rraft ihrer wefentlichen und hauptfachlichen Mitwiricher Ration. fung gur inneren Berfnüpfung und außeren Unabhangigfeit ber beutfchen Boller, fraft bes Bewußtfeins, bas mahre und eigentliche Banb, Die Erzeugerin ber Rationaleinheit zu sein, hielt fich die romische Rirche fir berechtigt, Deutschland minbeftens als eine halbe Eroberung ju Sie ficherte fich ben bebeutenbften Antheil an ben ftaatlichen Funktionen, fie wiberfeste fich hartnadig und unter weltgefchichtlichen Rampfen ben Berfuchen ber beutschen Raifer, Die Rirchengewalt fich unterzuordnen und eigne, felbftanbige 3mede zu verfolgen, fie fah in Deutschland beharrlich nur ein Glied in ber von ihr felbft an oberfter Stelle reprafentirten Ginheit ber Chriftenheit, ein Bertzeug fur ihre großen Plane und 3wede, und fie unterflutte bemgemaß bie beutsche Einheit auch nur insofern, ale fie jenen Planen biente und fich ihnen einfägte und unterordnete. Rur unter biefer Bebingung fcbien ihr die deutsche nationaleinheit wunschenswerth, dieß ift der Sinn all ihrer Rampfe gegen bie beutschen Raifer, wenn fie im Innern auf eine bespotische und cafaropapistische Gewalt hinarbeiteten ober nach außen ihre Gerrichaft über romanische gander und Bolter auszubehnen fuchten. Aber es schien fich fpater auch berauszustellen, bag bie Rationaleinheit ber Deutschen unter feiner andern Bedingung möglich war, bag fie, aus geographifchen und nationalen Grunden, nur nach Maggabe ber allgemeinen 3mede ber weftlichen Gefittung möglich ift.

ť.

'n

í

Unläugbare goschichtliche Thatfache nun ift es, daß diese allgemeine Gesittung in steter Erpansion begriffen war, so lange das Bershättnis, in welches sich die römische Rirche von Ansang an zum beutsichen Staats und Reichswesen gesetht hatte, ungetrennt blieb. Das beutsche Reich, aus so lose verbundenen Bielheiten es bestand, blühte in einem Wollstand, den andre Bölfer beneidenswerth fanden, und so schwach die oberste Reichsgewalt war, so fehlt es doch nicht ganz an

Unsehen und Macht nach außen. Um wenigsten könnte man behaupten, daß die römische Rirche fich ber Grundlage eines gesunden Staats; wefens, ber Selbstregierung in ben unteren Rreifen, feinbselig erwiefen hatte. Bas eine größere innere politische Ginheit Deutschlands, ziemlich ohne Schuld ber romischen Rirche, hinderte, bas mar baffelbe, was fur Deutschland ju allen Beiten charafteriftisch mar: bie Ungeschicklichkeit und ber Wiberwille oben gegen anbre ale mechanische und autoritative Beherrschung und ber Trieb fich ju isoliren und fur fich au fein, unten. Die Ausbreitung westlicher Gesittung nach außen ift gegeben in ben großen und bebeutenben Streden ganbes, bie bem öftlichen Barbarenthum abgerungen murben, in ber Grundung öftlicher Bafallenstaaten auf flawischem Boben gur Beitertragung ber weftlichen Civilisationsteime, Eroberungen, Die, burch beutsche Bermittlung gemacht, im Bangen nur bochft'wohltbatig auf bie beutsche Nation zurudwirken konnten. Gine Theorie bes politischen Gleichgewichts Rom war, auf Deutschland als auf ben geogra gab es noch nicht. phischen Mittelpunft Europa's geftust, ber firchlich-politische Mittelpunft ber Welt, — bie, so weit fie noch nicht in ben Kreis bes Westens hereingezogen mar, gemiffermaßen zu Bunften ber allgemeinen Chriften= heit erobert, b. h. in bie westlichen Bildungefreise hereingeführt werben Die allgemeine driftliche Politif, Die ihr Centrum in Rom hatte, herrschte über bie besondere ber Bolter und Staaten burchaus por.

Diefes Berhältniß nun murbe burch die Reformation gestört, fa zerstört, aber biefe war boch im Grunde nur ber Ausbruch eines langst porbereiteten Processes an ber entscheibenden Stelle.

Eine Zeit bes Fürsichseins mußte für bie europäischen Bolfer kommen, bas lag in ber Ratur ber Dinge. Wie sie sie fich mehr und mehr zu bestimmten Individualitäten ausprägten, mußten sie auch sich eigne Zwede vorseten, die mit den allgemeinen, wie man sie in Rom auffaßte, nicht nothwendig zusammenstelen, jedenfalls den geistlichen herrschaftsansprüchen bes heil. Stuhles vielfach sich entgegensesten. Auch hatten sich diese staatlichen Individualitäten in der romanischen Welt lange vor der Reformation ausgebildet und zwar ohne daß die Einheit der Christenheit dadurch zerriffen worden ware. Einmal hatten

fich bie Bapfte ben jum unleugbaren ftaatlichen Bedurfniß geworbenen Anforberungen gefügt und fle hatten fich ihnen fügen fonnen, weil bie. firchlichen Organe in jenen Landern nicht in bem Dage, wie in Deutschland , zu ben ftaatlichen Functionen von Saus aus mitgewirft hatten. Sobann blieb' bei ben Differengen, Die zwischen ber Rirche und ben weltlichen Couveranen ber romanischen Bolfer ausbrachen, bas Dogma unberührt, weil bie romanischen Bolfer nicht biefelbe religiofe Brobuctions Eraft, nicht benfelben religiöfen Broductionstrieb haben, wie bie beutschen, und überdieß in ihrer gemeinschaftlichen romischen Bergangenheit eine Aufforderung finden, fich nicht von ben Ausspruchen bes beil. Stuhles zu trennen, in welchem fie nicht bloß ben Rachfolger Betri, fonbern auch bie neue firchliche Form bes alten weltherrichenben Rome verehren. Andere ftand bie Cache in Deutschland. fich hier eine Uri Nationalgefühl ausbildete, um fo mehr fand man fich in bemfelben verlett burch bas Auftreten Roms in Deutschland, über beffen Raifer es einen erniedrigenden Triumph um ben andern feierte, befto unmuthiger ertrug man bie Erpreffungen und Unfittlichfeiten eines, biesmalnicht, wie im alten franklichen Reiche, burch feine Abhangigfeit von ber Staatsgewalt, fonbern burch bas Begentheil völlig vermeltlichten Rirchenthums, besto mehr wurde bas ernfter geartete Bolf burch eine vorzugeweise mechanische Religiosität abgestoßen, die nur die romanischen Bevölferungen befriedigen fonnte. Das Streben nach Fürfichsein, bas jebem Bolte auf einer gewiffen Stufe feiner Ente widlung eigen ift, mußte baber in Deutschland aus vielen Grunben eine Richtung gegen Rom und gegen Alles, was fich an Rom fnupfte, nehmen, und es heißt unfere Erachtene bie Beschichte total verfennen, wenn man bie Berechtigung und bie Rothwendigfeit bes Grundgebantens ber Reformation leugnen will. Die fatholischen Geschichts fcreiber, bie bieß thun, tragen offenbar bem nationalen Moment, bas nun einmal außer bem bogmatisch-firchlichen ebenfalls feine Rechte anspricht, allzuwenig Rechnung und suchen die Thatsache ber Reformation, die Jahrhunderte hindurch fich vorbereitete, aus fleinlichen bogmatischen Differenzen und aus zufälligen Berfonlichkeiten zu erflaren, wovon fie fich schon burch Renntnignahme von der unbeftreit: baren hiftorifchen Thatfache abgehalten finden follten , bag nur außere Gewalt die Reformation in den Theilen Deutschlands, wo die katholische Kirche herrschend blieb, austilgen konnte und daß man dort für die katholischen Lehrstellen an den Hochschulen lange Zeit keine Deutschen sinden konnte, sondern Fremde aus Italien und Spanien der rufen mußte. Etwas ganz anderes ist es um die politischen Folgen der Reformation, welche der traurigken Art sind, sowohl für Deutschland als für den übrigen Westen. Sie sind es aber deshald, weil jenes Streben der Deutschen nach Kürsichsein nicht gelang und nach der geographischen Lage und den vorhandenen politisch en Witteln nicht gelingen konnte.

Die Große ber Schwierigfeiten, mit benen bas Streben nach rein politisch-nationaler Sonderstellung und Selbftanbigfeit Deutschlands immer zu tampfen hatte und zu fampfen haben wird . leuchtet wohl am besten ein , wenn man fich bie ungeheuern politischen Rolan vergegenwärtigt, welche bie volle und gange Berwirflichung jene Strebens nach allen Seiten bin mit fich führen mußte. ift keine Insel, wie England, bas fich in fich abschließen, und, wem es nur ju haufe Ordnung und Ginheit bemahrt, weber frembe Uns griffe zu beforgen hat noch der Berfuchung unterliegt, nach außen eine andere Berrichaft auszuuben als burch feine Rriegeflotte. Deutschland, in berfelben politischen Gelbständigfeit und in fich gefefteten einheitlichenationalen Sonberstellung gebacht, burch welche England auf ben Gipfel ber Macht und Große emporflieg, mußte bas gange 80 land, nach Oft und West, nach Gut und Nord beherrschen, und Stande fein , biefe Berrichaft zu behaupten. Ein einheitliches, mad tiges Frankreich ware mit einem folden Deutschland auf bie Danet unverträglich, von einer Machtfellung Ruglands, bas ja nur burch Affimilirung beutscher Elemente groß werben fonnte, gang ju schwel gen - felbft wenn es feine Eroberungspolitif verfolgen wurde; blot burch feine politisch geordnete geographische Daffe, burch feine Schwere wurde es allzugewaltig auf bie Staaten bes geftlanbes bruden. Diefer Einficht wird fich wohl Riemand entziehen konnen, ber politifch gu benfen im Stande ift. Ein Deutschland, welches politisch fo conftis tuirt mare, bag es fich in ber Lage befande, eigene Berrichaftezwede gu verfolgen, mußte baher unfehlbar fur bie übrigen Staaten Guropa's

eine Befahr fein. Dieß ift ficherlich fein Grund fur bie Deutschen, nicht nach einer folden politischen Conflituirung zu ftreben; es zeigt nur bie Schwierigfeiten an, Die jedem Berfuch bagu entgegentreten Diefe Schwierigfeiten werben noch wesentlich erhoht burch muffen. bas angeborne Befen ber Deutschen. Es fehlt ihnen von Saus aus, bei aller individueller Tuchtigfeit, ber großftaatliche politische Sinn, ber weitere Blid fur allgemeinere Intereffen. Rur für fleinere faatliche, vielmehr gemeindliche Bilbungen ift Geschid vorhanden. fleineren Bilbungen unter fich ju einem Gangen organisch ju verfnupfen, hat fich noch niemals bie Rabiafeit gezeigt. Benn bie Berfnupfung moglich wurde, gefcah fie burch ein außeres und lofes Banb. Die romifche Rirche und die mit ihr verbundene, man barf fast fagen von ihr eingefette Reichsgewalt mar ein foldes Banb. Es läßt fich für mahrscheinlich halten, bag bie ftarte nationale Bewegung ber Reformation, wenn fich ber Raifer an die Spipe berfelben gestellt hatte, jenes nationale Ungefdid hatte überwinden und eine ahnliche Entwidelung, wie in England, möglich machen fonnen. Es ift aber ein mußiges Beschäft, fich barüber in Conjecturen zu ergeben, benn ber Fall trat nicht ein, ber Raifer, ber weber beutsch benten noch beutsch fühlen tonnte, nahm im Befentlichen Bartei gegen bie Reformation, ober betrachtete fie nur als ein brauchbares Mittel, um bem Bapft politische Bugeftanbniffe abzubringen. Daburch aber, bag ber Raifer fur bie Rechte ber romischen Rirche auftrat, bie Forberungen ber Ration, bie freilich nicht immer fehr murbig ober fehr geschickt vertreten waren und mit benen fich , nach beutscher Beise , febr maßlose Bestrebungen mischten, hinter jene Rechte gurudfeste, ging ber nationale Charafter ber Reformation ganglich verloren. Sie fam in bie Sande ber Fürsten und bes Partifularismus und brachte Deutschland auf brei Jahrhunderte herab unter ben Einfluß bes Auslandes. Dier ift nun ber Bunft, wo bie bittern Meußerungen ber Ratholifen, wenn man bie außeren politis fchen Folgen in's Auge faßt, in ihrer unleugbaren Bahrheit und Berechtigung erscheinen. Bevor bas romische Chriftenthum ein firchlichpolitisches Band um die Deutschen geschlungen hatte, zerfielen biefelben in eine Ungahl fleiner, felbftanbiger, nur lofe verbundener, einander befebbenber Gemeinwefen. Raum war burch bie Reformation jenes

į,

e

ţ

Band, wenigstens in einem großen Theil Deutschlands, geloft. fo erfcheint überall Berfplitterung, ber Trop ber Unfügsamkeit und bes fleinlichen Conberwillens macht fich geltenb, bie hoheren allgemeinen Befichtspunkte geben in Sag und Feindschaft unter, Die politische Auflofung ift ba. Doch hatten jene alten beutschen Bolfoftamme, trot ihrer Bersplitterung, bas Ausland befampft, die aus ber Reformation bervorgegangenen ftaatlichen Eriftengen riefen es zu ihrer Sicherung berbei, fonnten feinen Schut feinen Augenblid entbehren. Buchtlofigfeit - wer wollte es leugnen! - fest fich an ben Mittelpuntten bes Protestantismus fest, bas nationale Recht geht unter, ein neues, bas feinem Urfprung und feiner Berfchiebenartigfeit nach im Grunde feines ift, fommt auf, bas Nationalgefühl ftirbt, ber Bartifularismus, vom Fürftenthum reprafentirt, gerftort bie politische Freiheit wie bas nationale Leben und lagt nur Raum fur bas Begant ber Sofe theologen. Die öffentliche und volitische Moral geht unter, an ber Ramen besjenigen beutschen Fürften, ben man ben Retter bes Brote ftantismus gegen Carl V. nennt, fnupft fich nicht bloß bie erfte Einmischung bes Auslandes in die inneren Berhaltniffe Deutschlands, fonbern auch ber schmugigfte Privatverrath. Rurg, auf ben Ruinen bes nationalen Wefens und im Gegenfat gegen bas nationale Ganze erhebt fich ber fürftliche Territorialftaat, auf Raub und Billfur gegrundet, auf geiftliche und weltliche Tyrannei angewiesen, ohne inner Berechtigung und Nothwendigfeit, baber auf ben Bufall geftellt un vom Ausland abhangig.

Es wird schwer sein, die Wahrheit bieses Gesichtspunktes zu bestreiten. Durch die Lossagung von der katholischen Kirche ist der beutsche Individualismus, den sie bis zu einem gewissen Grade gebändigt hatte, zur wildesten Selbstsucht entsesslet worden, Kürsten, die großentheils ebenso gewissenlos als aller höhern Zielpunkte dar, nur von senem zuchtlosen Beiste getrieben waren, den man später die ", germanische Freiheit" getauft hat, riffen sich von dem Rationalkörper einzelne Lappen ab, die sie sammt Land und Leuten als ihren Privatbesit betrachteten und auf Rosten des Ganzen sich vom Ausland garantiren ließen. Mag man noch so sehr überzeugt sein, daß die Reformation eine wahrhaft nationale Bewegung gewesen, die dußere Korm, welche

fie annahm, gab ber Besonderheit über bas Allgemeine, dem Partifularismus über die Ration den Sieg. Die Ration fand zur Durchführung der nationalen Bewegung keine andern Organe als die Fürsten, und diese, die Vertreter der Besonderheit, bedienten sich derfelben nur zur Befriedigung ihrer Selbstsucht.

Kurchtbares, tragifches Befchid eines Bolfes, wenn fein eigenthumliches Befen nur in ber Selbftgerfleischung fich fund gibt und bas ausammenhaltenbe Bant fur bas Gange nur von außen fommen fann; wenn es ichon von ber Wiege an bagu bestimmt ift, fremben 3meden gu bienen und bas Sochfte, was es erreichen fann, bas ift, bag es nicht ben 3meden einer Besonderheit, sondern ben großen 3meden ber gangen driftlich-civilifirten Menschheit fich unterordnet! Dieß ift im Befentlichen bie fatholifche Unschauung von ber Bestimmung bes beutschen Bolfes, und fie wird unleugbar burch bie Gefchichte beftätigt. gur Reformation und fo lang es fich befchieb, ben 3meden ber Ginheit ber Christenheit, wie sie im Bapftthum vertreten war, fich unterzuordnen, war es, leiblich wenigstens, ju einer Einheit jufammenge-Die Reformation brach bas Berhaltniß Deutschlands jur halten. romifchen Rirche, aber Deutschland wurde baburch nicht unabhangig, nicht befähigt, eigne Staatszwede zu verfolgen; im Begentheil, Die Berbindung feiner Theile lofte fich auf , fie fielen auseinander und anftatt baß es bisher wenigstens ben 3weden ber gangen Christenheit gebient hatte, biente es fortan in feinen zerftudten Bliebern nur ben 3weden einzelner größerer und felbständigerer Theile bes Auslandes. Mit ber Berfnupfung Deutschlands und bes machtigerer Staaten. romischen Stuhles verloren beibe ihre Rraft und ihre Weltstellung, aber auch um bie Einheit ber Chriftenheit war es geschehen, ihre eingelnen Blieber machten mit mehr ober minder berechtigter Gelbftfucht, mit größerem ober geringerem Erfolg ihre eigenen 3mede geltenb, fcwachten und lahmten fich gegenseitig, gaben einander ber innern Berruttung preis und ftartten baburch ben allgemeinen Feind ber gefammten westlichen Gesittung, ber in immer brobenbere Rabe rudte, um folieflich feine ichauerliche Ernte einzusicheln.

t.

η.

15

3

[1

¢

Ift bieß nicht ber Sinn ber Geschichte ber letten breihundert Jahre? Sat also bie tatholische Anschauung nicht Recht? Ift es nicht aus

mit ber beutschen Einheit und Gröfe bes beutschen Bolfes, seit bas geistige Band zerriffen worben ift, burch welches Bonisacius bie beutschen Bölfer verbunden hatte? Ift es nicht richtig, baß seitbem auch bie Zweige leiben, welche an bem alten Stamm geblieben finb?

Wer fonnte benn laugnen wollen , bag es vor Allem bie politifchen Folgen ber Reformation find, burch welche fo manche werthvolle Eroberung bem Allgemeinen verloren gegangen ift? burch welche bie von Deutschen angestebelten Provinzen ber Offfee, burch welche bas von weftlichen Bilbungsfeimen befruchtete Polen an eine Dacht überantwortet wurden, die fich bem gesammten Beften brobend entgegenftellt und es offen ausspricht, bag fie ihn verschlingen wolle? Der ließe fich beftreiten , bag bie furchtbaren Kriege , bie aus ber Reformation geboren wurden, bie blubenbften Staaten ju Fall gebracht, in anbre ben Reim ber Berruttung und furchtbarer innerer Rataftrophen gelegt In ber That, Die Schwäche bes Westens, burch bie lange innere Berfplitterung verschulbet, ift in unfern Tagen, wo man fie a überwinden das Bedürfniß fühlte, offenkundiger als je geworden und es hat fich mit entfeplicher Rlarbeit herausgeftellt, bag bie zerriffenen Glieber Deutschlands sich vom Ratholicismus nur befreit haben, um unter die ruffische Herrschaft zu fallen, bag man in Deutschland mur aufgehört hat römisch zu sein, um ruffisch zu werben und ben gesammten Westen ruffisch machen zu helfen.

Um wenigsten fonnte man es berechtigt finden, bag ber oben an geführte fatholische Bralat auch bas "Berschwinden ber alten beutscha Treue" an die Reformation fnupft, fofern er barunter bie mechanische paffive hingebung ber Deutschen an ihre Fürften verftanden haben Bon biefer Art von beutscher Treue find gerade in ben letten sollte. brei Jahrhunderten bie merkwürdigften, wenn man will die ruhrendften Beisviele gegeben worden, und es ift noch fehr fraglich, ob ihr Rapital felbft heute fur erichopft angesehen werben barf. Es fragt sich nur, ob biefe Art von Treue hoch angeschlagen zu werden verbient und ob ber Bischof von Mainz biese Sorte im Auge gehabt hat, als er über bas Berschwinden ber alten beutschen Treue flagte. Das Lettere wird man wohl bezweifeln burfen. Er hat ficherlich jene bewußte Treue gegen große und allgemeine Zielpunkte, jene freiwillige Unterordnung unter höhere Iwede gemeint, deren Gefühl den wahrhaft stitlichen Menschen beseelen soll, und von dieser Art von Treue sindet sich freilich seit dreihundert Jahren in den deutschen Staaten kaum noch eine Spur. Durch die Berletzung dieser Treue, durch die dare, blanke Seldstucht sind diese Staaten entstanden, sie find daher auch nicht von dieser Treue zusammengehalten, sondern von dem Unverstand, der Furcht und dem Interesse; das sind die großen politischen Sedel in den deutschen Staaten. Man wird sich nicht wundern dürsen, wenn man dem politischen Treiben der volksthümlichen Parteien so häusig den Stempel der Zuchtlosigkeit und Seldsklucht ausgedrückt sindet; diese Eigenschaften sind die Muttergabe unserer Staaten selbst und die, welche sich darin dewegen, werden unwillfürlich von dem Geist ergriffen, der ihnen die Entstehung gab.

Es ift nicht ber Beift bes Broteftantismus, ben wir hier ichilbern; ber Beift bes Broteftantismus, beffen hoben fittlichen Ernft und Muth, wie er in England jur Erscheinung gelangte, Riemant mehr bewundern fann als wir, hat in Deutschland, Dant bem politischen Ungefchicf unferes Boltes, feinen volitifchen Ausbrud gefunden. Der Brotestantismus als politischer Kaftor ift in Deutschland bas Außerbem gibt es in Deutschland, von ber Theologie Fürftentbum. abgesehen, einen literarisch humanitarischen Ausbrud beffelben und diefer ift bas Einzige, mas ben Stolz bes protestantischen Deutschland ausmachen fann. Es ift ber gebilbete Inbivibualismus, ber burch einige bochbegabte Bertreter in einer beutschen Literatur ausgeprägt wurde, welche bie beutsche Sprache zu einem hohen Grab ber Ausbilbung entwidelt bat. Es ift ziemlich gleichgiltig, wie boch ober wie nieder man diese Fruchte bes Broteftantismus, die einzigen, beren man fich nicht zu fchämen bat, anschlägt. Wir haben es bier nur mit ben politischen zu thun. Jener gebildete beutsche Individualismus, wie er in ber beutschen Literatur fich ausbrudt, bat bas Entgegengefeste von Bolitif und Staat, hat ben Menfchen an fich, nicht ben beftimmten und nationell begrenzten Menschen zur Grundlage und beftatigt felbft in feiner Urt, bag bie Deutschen bis jest nur ben allgemeinen 3meden ber Menschheit, wenigstens fremben 3meden, nicht ihren eigenen nationalen zu bienen fabig waren. Die Frage ift immer

nur die, ob hier ein unwiderrufliches Geschick waltet ober ob eine national-politische Zukunft für die Deutschen noch möglich ist. Im ersteren Fall müßte jedes politische Streben in Deutschland für eine ungeheure Thorheit erklärt werden, benn der Ursprung, die Abhängigkeit, das ganze Wesen des Territorialstaates schließt jeden Erfolg eines volksthümlich-politischen Strebens aus, das in dieser Begrenzung den allgemeinen deutschen Zersehungsprocest nur befördert und beschleunigt. Im andern Fall fame es darauf an, sich die Bedingungen und Modalitäten jener Zukunst und somit die vernünstigen Zielpunkte des politischen Strebens klar zu machen.

In gewiffen Rreisen mag wohl bie Unficht verbreitet fein , baf bie nothwendige Bedingung einer politischen Ginigung Deutschlands feine Rudfehr in ben Schoof ber fatholifchen Rirche fei, bie, wie wit felbft anzuerfennen gezwungen waren, bas einzige Band bilbete, weldes vor ber Reformation bie beutschen Bevölkerungen zusammenhielt und die herstellung jenes früheren firchlich politischen Berhaltniffe Deutschlands zu Rom. Bei dieser Unsicht wird ebenso bie in ber nationellen Entwidlung begrundete Nothwendigfeit bes Processes, ber für Deutschland so verhängnifvolle Folgen hatte, wie bie Unwiderruflichkeit ber burch bie Reformation herbeigeführten Menberung in ber Stellung ber römischen Rirche zu ben Bolfern und zu Deutschland Drei Jahrhunderte laffen fich nicht aus ber inebefonbre überfeben. Die Ereigniffe haben eine Wendung genow Geschichte ausmergen. men, welche bie Verwebung ber romifchen Rirche mit ben politifchn Geschiden Deutschlands lebenbiger und in einem von ber gewöhnlichen protestantischen Unschauung fehr abweichenden Lichte vor bie Augen treten läßt, und es ware gewiß nicht wohlgethan, wenn man fich über biefe verhaltnigmäßig überaus gunftige Stellung jener Rirche in ber heutigen Weltlage und über bie Schwächen bee Protestantismus in Deutschland irgend einer Täuschung hingeben murbe. Allein ebensor wenig foll man fich barüber tauschen, baß jene Rirche seit 300 Jahren und feit fte England und ben größten Theil Deutschlands verloren hat, nicht mehr an ber Spige ber Bolfer fleht, fie nicht mehr beherricht und leitet, fondern ihrem Buge folgt und baraus bie bestmöglichen Bortheile zu ziehen fucht. Sie ift unzweifelhaft noch eine große auch

politische Dacht innerhalb ber Staaten, aber fie fteht nicht mehr u ber benfelben, sofern fie namlich Staaten zu heißen verbienen. Sie faut ale organifirte Dacht ichwer genug in's Gewicht, um es nuglich ericheinen zu laffen, fle nicht zu ignoriren, ja fich mit ihr zu verftanbigen, aber ihre frühere Stellung als Beherrscherin ber Staaten und Bolfer ift unwiberruflich babin. Gie ift nicht mehr Organ ber Ginheit Des Beftens, nur noch bas Symbol berfelben; als folches mahnt fte bie Nationen, ihre Sonberintereffen mit ber Rudficht auf jene Ginheit in Ginflang ju fegen, aber fie ift außer Ctanb, jene Intereffen ju beherrschen. Wir wollen nicht fagen, baß fie nur noch Mittel fei, mahrend fie fruher Selbstzwed mar; aber gewiß ift fie jest nur noch Bunbesgenoffe , nicht mehr Berr. Es wird Alles barauf antommen, ob und wie bie Rationen bes Beftens unbeschabet ihrer Sonberintereffen ober gerabe in richtiger Burbigung berfelben ju jener Ginheit jurudjutehren vermogen, welche unftreitig ber Grundgebante unferer weftlichen Besittung ift.

t

2

,

?'

Drei Jahrhunderte hindurch mar Deutschland ben verschiedenartigften Ginwirfungen ber machtigeren Staaten Guropa's preisgegeben , welche ihre einander miberftreitenden Ginfluffe an bie Stelle bes einheitlichen Ginfluffes ber romischen Rirche festen. Alle Rriege Diefer Staaten, Die auf beutschem Boben ausgefochten wurden, felbft aus ber Reformation hervorgegangen, befestigten bie Souveranetat bes beutfchen Fürftenthums, fomit bie beuische Form bes Proteftantismus b. h. fie fteigerten und vollendeten bie politische Auflosung Deutsch. lanbs. Selbft unfähig, fich aus ber Berriffenheit jur Ginheit gufammengufaffen und baburch bie übergreifenben Bestrebungen ber mach. tigeren Staaten in ihre Grenzen gurudzuweisen, mar es ben Intriguen und ben Urmeen ber um bas politische Uebergewicht ringenben Machte preisgegeben, bie in ben beutschen Fürsten allezeit willige Bafallen Die ftreitenben Theile, fo heftig fie fich bekampften, in einem 3wed waren fie einig: Deutschland in ber Berriffenheit und Schwäche zu erhalten. Da fommt ihnen ploglich jum Bewußtsein, bag fie burch biefe Politif ber gegenfeitigen Schwächung und ber politischen Auflöfung Deutschlands nur einen gemeinsamen Begner großgezogen, baß berfelbe burch Ginflug und Befit bereits faft gang Europa beberricht.

Die Feinde von Jahrbunderten versöhnen und vereinigen sich zu einem Bundniß, das den Keim einer erneuten Einheit des Westens in sich trägt. Und nun ergeht von benselben Mächten, die so lange auf die Zerreißung Deutschlands spekulirt, an dieses nämliche Deutschland, das seit Jahrzehnten in dem Zaren das verknüpfende Band für seine zerriffenen Glieder gesunden hat, wie früher in der römischen Kirche, der Ruf, zur nationalen Unabhängigkeit zurückzusehren und badurch die Einheit des Westens zu vervollständigen.

Und wer antwortet biefem Rufe? Ift es ber Protestantismus, ber fich ruhmt, ber Ausbruck bes nationalen Geistes und ber nationalen Beburfniffe zu fein?

Rein, Deftreich antwortet, gestügt auf die romische Rirche. Wer könnte in dieser einfachen und unläugbaren Thatsache eine tiefe Gesunkenheit bes nationalen Geistes und einen verhängnisvollen Fingerzeig für die Zukunst verkennen?

## IV.

## Protestantismus und Katholicismus in der jetigen Arisis Europa's.

Seit 40 Jahren wird Deutschland von Betersburg aus regien, ja man könnte das Berhaltniß nahezu von 100 Jahren datiren. Aber seit dem Wiener Frieden, den Rußland an der Spige der befreiten Bölker Europa's dem bestegten Frankreich auslegte, hat es eine Art desinitiven Charakters angenommen. Es ist lächerlich, zu behaupten, wie es zuweilen öftreich'sche Blätter thun, die bei der heute von ihrem Staat eingenommenen Stellung und bei dem Lärm, den man von einigen ohnmächtigen Bersuchen Metternich's gegen Rußland nachträglich machen zu müssen glaubt, gern in Vergessenheit brächten, daß berselbe Metternich Jahrzehnte hindurch russischen Sold bezog, — es ist lächerlich, sagen wir, zu behaupten, daß der deutsche Bund bis zum Jahr 1848 die Freiheit Europa's gegen Rußland gewahrt hobe, und daß

bas Abhangigkeiteverhaltniß Deutschlands jum Baren erft von bem Sahr 1848 und feinen Folgen batire. Die hellige Alliang war von Saus aus nichts anbres als eine driftliche und barum recht folau gemablte Korm für bas Broteftorat Auflands über Mitteleuropa; biefes Broteftorat mußte mit geographischer Rothwenbigfeit zur herrichaft über Europa führen, wenn es behauptet und befestigt wurde. Un ber Behauptung und Befeftigung arbeitete Rufland 33 Jahre lang mit ebenfo viel Glud als Befchid. Es fnupfte bie einzelnen Glieber Deutschlands an fich burch jene politischen Bebel, bie in einem gerflufteten, vom Rationalgefühl nicht gehobenen Bolfe allmächtig find, burch Furcht und Intereffe ; ungefahr in abnlicher Beife, wie Die frantifchen Gewalthaber vor Grundung einer beutschen Rationalkirche die einzels nen Bolfer und Stammesfürften Deutschlands an fich ju feffeln fuchten. Der politische Blan mar, Alle auseinanderzuhalten , um fie befto fichrer in ihrer Bereinzelung zu beherrschen. Bwijden ben beutiden Brofftaaten mußte fortwahrend Spannung erhalten und wieber bie fleineren Staaten, vermittelft jener bynaftischen Sochgefühle, Die ber Brotestantismus und bie baburch bebingte Unlehnung an Frankreich bem beutschen Fürstenthum mitgetheilt bat, in ftetem eifersuchtigem Argwohn gegen die größeren beftarft werben. Doch wir fennen ja alle nachgerabe bie ruffischen Blane, wie fie in ben ruffischen Dentschriften niedergelegt find, benen man lang bie Ehre angethan bat, fie für Meifterftude feiner Politif ju erflaren, mahrend wir vielmehr unfee eigne politifche Rindlichfeit hatten anftaumen follen, bie lediglich nichts bavon mertte, bag wir mit haut und haaren an Rugland verfauft, und daß wir, nachdem wir mit so unglaublicher Rühnheit bas Joch ber romifchen Rirche abgeworfen , nunmehr noch ju Größerem wurdig befunden worden, nämlich bie Borhut abzugeben, um ben Beften ruffifch ju machen. Bewiß ein schoner Bohn für jene Großthat und eine angemeffene Befriedigung für jenes nationale Gelbftgefühl, bas wenigstens in ben feingebrechselten Bhrafen von Leipzig und Berlin lebt.

Wir laffen es bahingestellt, ob es ein gefunder politischer 3nestinkt war, der im Jahr 1848 sein Botum im Laptdarftyl über diefe beutsch-ruffliche Wirthschaft abgab. Daß aber eine nationale Bewegung in Deutschland, wenn ihr wur ein Gran Bernunft zu Grunde

liegt, ihre Richtung gegen Rußland nehmen muß, barüber kann Riemand im Zweifel fein, ber bie erften Axiome ber politischen Logif In welche Sanbe jene Bewegung gerieth und welchen Berlauf sie nahm, ift uns allen noch in lebhaftester Erinnerung. bleibt indessen immer noch fraglich, ob dieser Berlauf nicht ein anderer gewefen mare, wenn nicht ein formliches Complott bestanden hatte, bie Bewegung Preußen in bie Banbe ju fpielen; ja es ift bieß heute frag-Denn heute ift es nicht mehr gestattet, licher als je. baran ju zweifeln, bag ber Broteftantismus, in ber Form, die er in Deutschland angenommen hat, bewußt und unbewußt ber intime Berbunbete Rußlands ift. Indem man nun die nationale Bewegung in Deutschland ber fogenannten protestantischen Großmacht in die Sande gab, mar ihr von vornherein die Spige abgebrochen : fie mußte, in ihr Gegentheil ver Wenn man fich w fehrt, in Lächerlichkeit und Wahnwig endigen. innert , baß herr von Gagern , ber Bertreter biefer preußisch-beutschm Richtung, gleich in ben erften Tagen bes verhängnisvollen Marzmonw tes, unmittelbar nach bem Untritt feines Minifteriums einer Rricg Deutschlands gegen Franfreich für "unvermeiblich" erflart bat, fo wird fich der gewöhnliche politische Verftand sagen muffen , daß bie Bewegung in folden Sanben feine fehr ernfte Richtung gegen Rus Und in Deutschland fann man nur fur obn land nehmen fonnte. gegen Rußland fein.

Der Protestantismus der intime Berbundete Rußlands! Datift nun wieder ein Bort, das eine Menge ziemlich allgemein recipitm Phrasen und Illusionen ftort und eine Unzahl privatim äußerst achtungswerther deutscher Philister sehr unangenehm berührt, und als paradore Ungerechtigseit von ihnen bezeichnet wird. Es ist aber auch ein Bort, das, wenn erwiesen, einen schneidend scharfen Commentar bildet zu jenem nationalen Dünkel, der sich auf die "deutsche That" bes Protestantismus stüßt und durch besten theoretisch-literarische Früchte genährt wird. Das Bort wird aber wohl zu erweisen sein, so unsangenehm es dem Protestanten sein muß, den Beweis zu unternehmen.

Und zwar wollen wir nicht bloß bas Fürstenthum, Die politische Form bes Protestantismus in Deutschland, als ben Berbundeten Ruf-

lands bezeichnen, fonbern bie Sache tiefer gefaßt wiffen. Der Broteftantismus war feinem Befen nach von Saus aus bie Auflehnung bes Besondern gegen bas Allgemeine. Das ift fein gang allgemeiner Charafter, in England und Franfreich ebenfo wie in Deutschland. Das Besondere hat unftreitig feine Rechte, Die es respetirt und gewahrt, nicht von einer allgemeinen, ihm mehr ober weniger fremben Macht verschlungen wiffen will. Diefe Rechte bes Besonderen fonnen in verschiedener Beife jur Geltung gelangen, entweder baburch, baß fich bas Allgemeine mit ihnen abfindet, fie, auf ein bem Allgemeinen zuträgliches Dag zurudgeführt, anertennt, ober baburch, bag bas Besondere in offenem Rampf gegen bas Allgemeine fich eine freie und unabhangige Exiftenz erringt und feiner Befonderheit eben burch bie Freiheit und ausgreifende Unabhangigfeit ben Charafter einer gewiffen Allgemeinheit gibt. Auf bem erften Weg hat man es zwar in ber Reformation versucht, aber ber Bersuch scheiterte, weniger an ben Unfpruchen, bie bie Befonberheit machte, als an ber ftarren Ginheitsforberung bes römischen Dogma und ber Unnachgiebigfeit ber Rirche. Das Besondere trennte fich also von bem Allgemeinen, und war barauf angewiesen, sich eine eigene, unabhängige, gesicherte und zur Erpanfion befähigende Erifteng zu erringen. Dieg gelang aber Rur in England hat fich ber Protestantisnur in England. mus eine fefte Burg gegrundet, von ber aus er fich ausbreiten und, nachbem er fich zuvor als Besonderheit von ber romischen Beltmacht getrennt, fich zu einer eigenen Beltmacht erheben fann. Diefes Befühl ber Sicherheit, Unabhangigfeit und ber welterobernben Ausbreitung fann bie englischen Brotestanten burchbringen, und zwar Broteftanten jeber religiöfen Richtung; benn fie haben in ihrem Staatogebaube fich eine fefte politische Ginheit geschaffen, in welcher auch abweichende religiofe Meinungen ihren ungeschmalerten Raum finden fönnen. Aber bie beutschen Protestanten fonnte biefes Bewußtsein niemals erfullen, fann es beute weniger als je. Bon ber allgemeinen Rirche haben fie fichigetrennt, aber zu einer unabhängigen, fich felbft genügenben, ausgreifenben Eriftens, wie wir fie oben geschildert haben, find fie nicht gelangt, tonnten fie nicht gelangen. 218 fie ihre Besonderheit von ber Allgemeinheit abgetrennt hatten und nun baran

1

i

!1

ľ

geben follten, jene Befonderheit als felbftanbige Macht zu conftituiren, wodurch allein ein kirchlich politisches Gelbstgefühl mit jenem felbft. bewußten Drang nach Ausbreitung hatte erzeugt werben fomen, famb es fich , daß jene Befonderheit , Die zu einer neuen Ginheit hatte con-Rituirt werben follen, in eine Bielgahl von Befonberheiten gerfiel. Und awar gunachft firchlich - bogmatische Befonberheiten. Es ift ein altes Uebel in Deutschland, bag man mit bem anzufangen pflegt, womit anbermarts aufgehört wirb. Es ift gewiß etwas Schones um Glaubend- und Gewiffensfreiheit; aber wenn , eben ba im Begenfat gegen eine wohlorganifirte alte Gemeinschaft eine neue firchlich politifche Einheit gegrundet werden foll, Taufenbe von ben entgegengefetteften Standpunften aus mit diefer Forberung auftreten , fo hindern fie eben baburch bie neue Grundung, erzeugen Berwirrung und machen fchlief. lich fuft ben Despotismus, bas gerabe Gegentheff bes urfprunglid Berlangten , ju einer unvermeiblichen Rothwenbigfeit. gur Zeit ber Reformation und ihrer "Schwarmgeister" und in jen bedeutenden Epoche find ahnliche Erscheinungen in Deutschland zu beflagen gewefen. Da ftellten fich bann Staatefirchenthum, Bolizei, Berbannung und mitunter Schaffet im Lichte einer gemiffen Rothwendig= Der Protestantismus wurde in Deutschland ber weltlichen Macht überliefert fcon burch bie Buchtlofigfeit ber Bewegung, bie völlig ibentisch ift mit bem von ims an ben Deutschen ftets vermiften volitifden Beidid. Man bat feine Abnung bavon, ba Stwas, was neu in die Welt treten will, nur in einer gewissen Ort nung fich außerlich auspragen tann, und ba man aus fich felbft jem nothwendige Ordnung nicht zu finden weiß, überantwortet man it gange Aufgabe einer außeren Gemalt, Die ben guchtlofen Imbivibualib mus unter ihr Joch brugt. Die Fürftengewalt wurde auf Diefe Beife jur Ginführung bes Protestantiomus in's beutsche Leben nothwendig. Aber auch nach Unterbrudung ber "Schwarmgeifter" blieben zwei proteftantische Richtungen übrig, Die lutherische und bie reformirte. leptere hat ihren Ursprung in einem freien Gemeinbeleben; fie hat ju ihrer Substanz die firchliche Souveranetat ber Bemeinde. biefer Richtung find bie großen Erscheinungen bes schweizerischen und britifchen Protestantismus hervorgegangen. Sie fit es, von ber man

fagen fann, bag fie mit politischer Freiheit ungertrennlich verbunden Aber gerade beshalb, mas follte fle in Deutschland? Wenigstens in ben fürftlichen Territorien, wo ber Lanbesberr ihren Beift gar nicht jur Entfaltung gelangen laffen fonnte, wo fie ju nichts biente. als burch ihre bogmatischen Abmeichungen und burch bas fich hieran fnüpfende "Bfaffengebeiß" ben inneren Zwiefpalt bes Broteftantismus bloß ju legen? Bare aber auch biefe theologische Differenz nicht gemefen, ichon burch bie Ueberantwortung bes Broteftantismus an bie Kurften war feine Einheit in Deutschland gebrochen und bie flare mathematifche Unmöglichkeit bargethan, bag er je eine unabhangige, ausgreifende, jur Aggression befähigte Dacht werben fonnte. Kurften b. b. jebem einzelnen Fürften war ber Brotestantismus einfach ein Mittel ber Berrichaft. Reinen einzelnen Furften aber konnte er fo fark machen, bag er fich und burch fich auch ben Brotefantismus zu einer unabhangigen , nach allen Seiten freien und fich immer mehr erpandirenden Dacht zu erheben ben Gebanten hatte faffen Bir fprechen bier junachft noch von ber erften Beit. war min unter folden Umftanden bas Schidfal bes Broteftantismus, bas nothwendige Schidfal? Er war von Anfang an auf bie De fenfive angewiesen. Er war frob, wenn man ihm ein bescheibenes Blatchen übrig ließ, wo er fich fein Sauschen bauen und einrichten fonnte. Er verzichtete von Anfang an auf alle Aftion nach außen . b. b. er fam als politische Dacht nicht in Betracht, und feine Befenner tonnten fich baber nicht politisch gehoben fühlen. Cobalb bie erfte Gefahr bem Brotestantismus in Deutschland brobte, ftoben seine fürfts lichen Trager wie ein Rubel Wild auseinander, jeder nur bemuht, bie eigne Saut ju falviren. Die außere Geschichte bes beutschen Broteftantismus ift von Unfang an eine schmachvolle, und wer ba weiß, wie machtig bie Beschichte auf bie nachlebenben Generationen wirft. wird bas Bewicht biefer Thatfache nicht unterschäßen. Aermlich= feit und Rummerlichfeit waren feine Mitgabe. Die erfte Dieber= lage, bie nur aus zufälligen Urfachen nicht benütt murbe, wie fie vielleicht hatte benutt werben fonnen, belehrte ihn und mußte ihn belehren, daß er nicht auf eignen Fußen zu ftehen vermöge. einmal eine befcheibene Defensive hatte er mit eigner Rraft burchführen

geben follten, jene Befonderheit als felbftanbige Macht zu conftituiren, woburch allein ein firchlich politisches Gelbftgefühl mit jenem felbft. bewußten Drang nach Quebreitung hatte erzeugt werben konnen, fand es fich , baß jene Befonderheit , bie zu einer neuen Ginheit hatte con-Rituirt werben follen, in eine Bielgahl von Befonberheiten gerfiel. Und awar zunächft firchlich - bogmatische Befonberheiten. Es ift ein altes Uebel in Dentschland, bag man mit bem anzufangen vflegt, womit anderwarts aufgehört wirb. Es ift gewiß etwas Schones um Glaubend und Gewiffensfreiheit; aber wenn , eben ba im Begenfat gegen eine wohlorganifirte alte Gemeinschaft eine neue firdlich - politifche Einheit gegründet werden foll, Taufende von ben entgegengefetteften Standpunkten aus mit biefer Forberung auftreten , fo hindern fie eben baburch die neue Grundung, erzeugen Berwirrung und machen fchliefe lich fuft ben Despotismus, bas gerabe Gegentheil bes urfprunglid Berlangten, ju einer unvermeiblichen Rothwenbigfeit. zur Zeit ber Reformation und ihrer "Schwarmgeister" und in ien bebeutenben Epoche find ahnliche Erscheinungen in Deutschland zu be flagen gewesen. Da ftellten fich bann Staatsfirchenthum, Bolizei, Berbannung und mitunter Schaffet im Lichte einer gewiffen Rothwendige feit bar. Der Protestantismus wurde in Deutschland ber weltlichen Dacht überliefert ichon burch bie Buchtlofigfeit ber Bewegung, bie völlig ibentisch ift mit bem von ims an ben Deutschen ftets ver miften volitifden Beidid. Man bat keine Ahnung bavon, M Stwas, was neu in die Welt treten will, nur in einer gewiffen Die nung fich außerlich ausprägen tann, und ba man aus fich felbft jent nothwendige Ordnung nicht zu finden weiß, überantwortet man bit gange Aufgabe einer außeren Gewalt, bie ben guchtlofen Individualis mas unter ihr Joch beugt. Die Fürstengewalt wurde auf biefe Beife jur Ginführung bes Brotestantismus in's beutsche Leben nothwendig. Aber auch nach Unterbrudung ber "Schwarmgeister" blieben zwei proteftantifche Richtungen übrig, Die lutherische und bie reformirte. lettere bat ihren Urfprung in einem freien Gemeinbeleben; fte hat pu ihrer Gubstang bie firchliche Souveranetat ber Bemeinbe. Diefer Richtung find bie großen Erfcheinungen bes fcmeigerifchen und britifchen Protestantismus hervorgegangen. Sie fit es, von ber man

fagen Tann, baf fie mit politifcher Freiheit ungertrennlich verbunben Aber gerade beshalb, mas follte fie in Deutschland? Wenigftens in ben fürftlichen Territorien, wo ber Landesherr ihren Beift gar nicht sur Entfaltung gelangen laffen fonnte, wo fie ju nichts biente, als burch ihre bogmatischen Abweichungen und durch bas fich hieran fnapfende "Bfaffengebeiß" ben inneren 3miefpalt bes Broteftantismus bloß ju legen? Bare aber auch biefe theologische Differenz nicht gewefen, fcon burch bie Ueberantwortung bes Brotestantismus an bie Fürften war seine Einheit in Deutschland gebrochen und bie flare mathematische Unmöglichfeit bargethan, baß er je eine unabhangige, ausgreifende, jur Aggrestion befähigte Dacht merben fonnte. Kurften b. h. jebem einzelnen Fürften mar ber Protestantismus einfach ein Mittel ber Berrichaft. Reinen einzelnen Furften aber fonnte er fo farf machen, bag er fich und burch fich auch ben Broteftantismus zu einer unabhangigen, nach allen Seiten freien und fich immer mehr erpandirenden Dacht zu erheben ben Gebanten hatte faffen Bir fprechen bier junachft noch von ber erften Beit. war min unter folden Umftanben bas Schicffal bes Brotestantismus. bas nothwendige Schidfal? Er war von Anfang an auf bie Defensive angewiesen. Er war frob, wenn man ihm ein bescheibenes Blanden übrig ließ, wo er fich fein Sauschen bauen und einrichten fonnte. Er verzichtete von Anfang an auf alle Aftion nach außen , b. h. er fam als politische Dacht nicht in Betracht, und feine Befenner tonnten fich baber nicht politisch gehoben fühlen. Cobalb bie erfte Befahr bem Protestantismus in Deutschland brobte, ftoben feine fürfts lichen Trager wie ein Rubel Wild auseinander, jeder nur bemuht, bie eigne Saut ju falviren. Die außere Geschichte bes beutschen Protestantismus ift von Anfang an eine schmachvolle, und wer ba weiß, wie machtig bie Geschichte auf bie nachlebenben Benerationen wirft, wird bas Bewicht biefer Thatfache nicht unterschäben. 2lermlich= feit und Rummerlichfeit waren feine Mitgabe. Die erfte Diebers lage, bie nur aus zufälligen Ursachen nicht benütt murbe, wie fie vielleicht hatte benütt werben fonnen, belehrte ihn und mußte ihn belehren, daß er nicht auf eignen Kugen zu fteben vermöge. einmal eine bescheibene Defensive hatte er mit eigner Rraft burchführen

l

ie

ia

y

beutschen Centrum, anfact nach bem Ansland zu gravitiren begannen Möglich, bag auf biefem Wege, von einer fraftigeren von ben vielen Befonderheiten aus, fich ein politisch unabhängiges protestantisches Deutschland grunden ließ. Jebenfalls mar ichen ber bloge Berfud. jener centrifugalen Bewegung eine centripetale Reation entgegengw segen, ein Berbienft um Deutschland und eine Aufrichtung fur ber erlofchenben nationalen Beift, um fo mehr als an eine folche Aufrid tung von Deftreich aus, wo ber in bem protestantischen Deutschlant herrschenden Unschauungeweise gar feine Rechnung getragen wurde nicht zu benten mar. Diefe Aufgabe nun, zu ber ber gesammte beutich Brotestantismus fich unfahig gezeigt hatte, bas Befonbre, bas fich von Allgemeinen losgetrennt hatte, felbst zu einer unabhängigen und aus greifenden Allgemeinheit zu machen, verfolgte ber preußische Staat fet bem großen Rurfürften. Der feiner Ratur nach engbegrenzte Territorial ftaat follte gum Großftaat erhoben werben und außerlich ift bieg auch In Deutschland fann bei ber politischen Willenloftich und Unfähigfeit und ber individuellen Tuchtigfeit ber Berölferungen burch bedeutendere fürstliche Berfonlichfeiten außerlich ungemein wil Bas eine Reihe von Regenten, bie man im Bo geleiftet werben. haltniß zu ihrem Territorium und zu ben übrigen beutich-furftlicher Berfonlichkeiten groß nennen fann, burch eine tuchtige Finangvermal tung und eine angemeffene Armeeorganisation, verbunden mit bem rudfichtelofeften Despotismus, ju leiften im Stanbe mar, bas fin Breußen auch ficherlich geleiftet worben. Doch war auch bie Gunft außerer Umftande und Die Benützung ber europaischen Staatenconflitte, insbesondere der allgemeinen Coalition gegen die öftreichische Monarche unerläßlich für die Schöpfung ber Monarchie Friedrich's bes Großen. Bie hatte man fich in Deutschland nicht gehoben fühlen follen, wenn man einmal wieder einen beutschen Fürften fah, ber mit feinen deutschen Armeen ben Beeren aller Staaten bes Festlanbes bie Spige bot, ft oft in schmählicher Klucht vor fich bertrieb? Da einmal bas Banze gerriffen und aufgeloft mar, freute man fich naturlich über bie Großthaten eines Theils und legte weber ben moralischen noch ben Dafftab politie fcher Freiheit an einen Mann, ber jum erften Mal wieber ein Nationalgefühl gegenüber bem Ausland in ben Deutschen angeregt batte. Das

Berbienft, welches Breufen zu mehren Dalen um bie Gebung bes bent fchen Rationalgefühle fich erworben bat, ift unbestreitbar und wenn man feine Stellung in Deutschland als unguträglich, ale eine Befahr fur bas Bange betrachtet, fo moge man nur guvorberft in jenem Buntte es burch Thaten überbieten. Seine politische Diffion aber ift unerfüllbar, weil fie einen inneren Biberfpruch enthalt. Es hat fich zwar ben Ramen einer Großmacht errungen, aber es fehlt ihm bie natürliche Unterlage für einen größeren Staatsbau. Trop gablreicher Annexirun. gen bleibt es immer ein Theil, ber bas Bange meber gu vertreten noch Schon fest ift Breugen, im Berhaltnig zu zu verschingen vermag. bem engen und schmalen Unterbau, ein schwankenbes, funftlich aus fammengehaltenes Gebaube. Rur weitere Ausbehnung mußte es bie Grundlage andern, ermeitern. Allein alle Berfuche, burch Berangieljung bes Burftenthums ju einem größeren und unabhangigeren Bemeinmefen, burch gurftenbunbe an bie Stelle ber partifularen eine Art nationale Unterlage ju fegen, fcheitern regelmäßig, ebenfo wie es auch vor 300 Jahren nicht möglich war bas protestantische Fürstenthum in irgend einer Form ju vereinigen. Und bas Recht ber Ration anzurufen und baburch anzuerkennen, ift für bas Territorialfürftenthum, bas auch als "Großmacht" feinen urfprunglichen Charafter beibehalten bat, eine Unmöglichfeit. Alle Berfuche, über feine schmale Baffe binauszugeben, scheitern und zwar meift am Diftrauen in die eigene Rraft; es wird durch fein preußisches Territorialgemiffen zurudgetrieben auf ben engen Boben, von bem es ausgegangen ift und aus bem es nicht bie Rraft gieben fann, um einen größeren Rreis ju beberricben. Bas auch bie Bufunft bes preußischen Staates fein mag, eine gesunde, geficherte, auf fich felbft rubende Unabhangigfeit wird er nie erlangen, wegen bes Digverhaltniffes awifchen Unter- und Dberban. Der lettere wird immer von Zeit ju Beit einmal einfturgen. Darum braucht man aber auch fremde Garantien fur bie Bieberher-Das Gefühl biefes Bedürfniffes, ber wirflichen Abhangigfeit bei jur Schau getragener Unabhangigfeit ift in Breugen ichon in Briedrich bem Großen fo lebendig gewefen , baß fich unmittelbar an bas Ende bes fiebenfahrigen Rriegs bie Mliang mit Rugland fnupft, bie in Rufland von Anfang an im Licht eines Bafallenverhaltniffes - betrachtet wurde und es auch in Wahrheit immer gewesen ift , weil awischen einem Staat mit fo breiter firchlich-nationaler Grundlage und einem Staat, wie ber preußische, mit himmelanftrebenben Bfeilern auf einem engen, fcmalen Brettchen, ein anbres Berhaltniß gar nicht be-In biefem Berhaltniß fpiegelt fich nun aber bas Digfteben fann. lingen ber Miffion, welche ber preußische Staat angetreten hat. wollte bem beutfchen Broteftantismus, gegenüber ber Befahr, an Frantreich ausgeliefert ju werben, einen Schwerpunft in Deutschland grunben und er führte ihn sammt feinen politischen Tragern - in bie Urme Derfelbe Staat, beffen unlaugbares Berbienft ce ift, bas Rußlands. beutsche Rationalgefühl gehoben zu haben, läßt schließlich fein andres als ein im Bafallenverhältniß zu Rugland ftebenbes Deutschland moglich ober auch nur munichenswerth erscheinen. Die politische Emancis pation vom Westen läuft bireft in Abhangigfeit vom Often aus. Dief fann nicht bloß aus bynastischen und Souveranetatemotiven erflart, es muß eine tiefer liegenbe Bermandtichaft angenommen werben.

Rlar ift junachft, bag ber beutsche Protestantiemus, je weniger er seinen Bestand frei und gesichert fühlte, um so mehr fich nach freme ben, feinem Wefen gleichartiger icheinenben Bunbesgenoffen umfah gegen einen Feinb, ben er nicht ju bezwingen vermochte und von bem er fich eben im Bewußtfein feiner Schwäche fortwährend bedroht fühlte. In England mar bas Berhalinif ein fo gang andres, ber Protestantiomus hatte fich hier ale eine felbständige und unabhangige politifde Macht constituirt, und gleichwohl hat ber Rampf, ben es bald nicht fo fehr zu feiner Bertheibigung ale im Intereffe feiner Expansion ober gur Befeitigung eines politischen Uebergewichts auf bem Festland gegen Die fatholischen Machte führte, ce mit fich gebracht, bag fich bei ben Staatsmannern Großbritanniens lange bie Maxime festfeste, man muffe vor Allem auf Bundniffe mit nicht fatholischen Machten bedacht Das mar nun einmal die Folge bes Riffes, ber burch bie Reformation in die Ginheit bes Weftens tam und ber Deutschland am verhängnifvollsten spaltete, weil es eben politisch und national zus fammengehörte und fruher ju einem Bangen verbunden gewesen mar. Der beutsche Protestant, im Saß gegen die fatholijche Kirche aufgejogen, weter burch Bilbung noch burch öffentliches Leben in Stanb

gefest, religios-firchliche Fragen unter einem politifden Befichtepuntt au betrachten, fab in ber griechifch ruffifchen Rirche Etwas feinem Blauben Bermandtes. Satte bod biefe Rirche feinen Bapft und hatte ja boch auch Luther fogar ein Bundniß mit den Turfen fur annehmbarer erflatt als eine Berbindung mit dem romifchen Stubl. war auch gang aus bem Seift bes beutfchen Broteftantismus beraus argumentirt, ber nun einmal nirgenbs zu einer politischen Freiheit fich burcharbeitete, ber immer in gewiffen bogmatischen Formulirungen fic eingrengte, in ben engften burgerlichen Berhaltniffen fich bewegte, aus eigner Rraft hochftens fleine fociale Bebilbe hervorbrachte. Cafaropapismus, bas firchlich politifche ganbes. vaterthum ift bis heute bas Befen bes beutschen Broteftantismus geblieben und hierin ift bie Bermanbt. fchaft mit Rufland gegeben, bas fich jum Broteftor Diefer beutschen Staaten beshalb viel beffer eignet als bas fatholifche Franfreich. Der Landesherr ift ber oberfte Bijchof, bas Confiftorium, zwar nicht, wie bie ruffifche Synobe, von einem General, aber von einem Juriften prafibirt, ift bas Drgan ber beutsch-evangelischen Landesfirchen. Diefe find in ihrer gangen Organisation mit bem Staate so innig verwoben, bag von einer Freiheit ber Staatogewalt gegenüber gar nicht bie Rebe fein fann. land hat man die fur die politische Freiheit hier liegende Befahr weislich vermicben, indem man ber Rirche ihre Gelbftanbigfeit innerhalb ber ariftofratifchefreiheitlichen Staatsorganisation belaffen hat. land ift freilich ein unabhangiger, in fich gefesteter Staat, beffen Berhaltniffe auf unfre Territorialftaaten feine Unwendung finden fonnen. Bei uns ift bie Rirche Staateinstitut, abnlich wie bie Bolizei u. f. w. Sie foll fur bie Bufalligkeit bes Staatsganzen ein gewiffes moralifche transcendentes Band bilben, ihm eine gewiffe gottliche Barantie ver-Das Alles find ben ruffifchen gang analoge Berhaltniffe. In biefer Lage ift aber bie Kirche gezwungen, fich auf einen fehr engen und ausschließlichen bogmatisch-firchlichen Boten zu ftellen und nicht von bemfelben zu weichen, um nicht allen Salt in fich felbft zu verlieren. Bahrend an bem bogmatischen Gebaube ber fatholischen Rirche, eben weil fie ben Unspruch ber Allgemeinheit festhält, Jahrhunderte

mitgearbeitet haben und weiterer Ausbau nicht ausgeschloffen ift, mulffen bie evangelifchen Rirchen an bem Buchftaben eines Befennmiffes festhalten, bas nur ber Ausbrud bes firchlichen Bewußtfeine einer fehr engbegrenzten Beitperiobe innerhalb einer bloß volfethumlichen Die anglifanische Rirche hat wenigstens bas Be-Besonderheit ift. burfniß gefühlt, ben Schein ber Augemeinheit feftzuhalten, wenn es ibr auch burch die Unnahme ber apostolischen Succeffion nur ichlecht ge-Durch biefe Begrenzung innerhalb bes Buchfinbens bes Befenntniffes verfallen bie evangelischen Rirchen ber Berfnocherung und Berfteinerung. Dies ift eine weitere Unalogie gur ruffifchegriechi-Daburch seten fie fich aber in Wiberspruch mit bem iden Rirche. Befen bes Protestantismus, bas, blog religios gefaßt, religiofe Selbstthätigfeit an ber hand ber Bibel als bes Wortes Gottes Während die fatholische Rirche auf ihrem breiten Boben die religiofen Rrafte an fich zieht und fur fich nugbar macht, ift bie evangelifde gezwungen, fie auszuscheiben. Gelbft unfrei, fann fle feine Fretwit Sie muß fogar bie Polizei zu Silfe nehmen, um ihren Auf biefen Bunft reducirt, befriedigt fie nur noch Bestand zu fichern. firchliche Bewohnheitsmenschen, benen eben schon bie Ausübung ber Bewohnheit Befriedigung gemahrt. Ber ein tieferes religidfes Beburfniß hat, wendet sich von ihr ab, wenn er auch nicht von ihr ausscheibet, mas befanntlich mit polizeilichen Sinberniffen und burgerlichen Nachtheilen verknüpft ift. In Diefer Lage, herabgefunten jur Rirche ber burch irgend ein Intereffe an Die Staatsgewalt Gefnitpfien und ber fpiegburgerlichen Gewohnheitsmenschen, ohne felbftthatige Lebensfraft, burch bie Ueberreigtheit bes Bietismus, ber ebenfalls ein Stud jurudgeschlagener Politif ift, nur noch mehr mit Rrantheitoffoff angefüllt, im eignen Schoofe bebroht und von außen gefährbet burch ihren alten Begner, ber gefund geblieben ift, mahrend es ihr nicht gelang, eine gefunde und freie Erifteng ju erringen - mas bleibt ibr übrig als ihr Intereffe vollständig mit bem bes Territorialftaates au ibentificiren und fich einen Broteftor - im Baren gu fuchen?

Diefes Berhaltniß hat in ben offenen Beftrebungen bes verbunbeten Junter- und Pfaffenthums in Preugen einen pragnanten Ausbrud gefunden, ber feinerlei Diebeutung Raum geben fann, und bie

Einfluffe, bie von hier aus auf Das ganze protestantifche Deutschland ausgehen und bie fich an bie politifchen anschließen und mit biefen verwoben find, ericheinen um fo bedeutenber, je mehr ber öffentliche Geift Darniederliegt. Daß ber officielle Broteftantiomus in Deutschland fic offen auf die Seite Ruftands ftellt, feine Sache fur die heilige und gerechte erflart und alle Mittel in Bewegung fest, um aus Deutschland, um beffen Befreiung vom ruffifchen Einfluß ber große Rampf weitergeführt werben muß, einen Bunbesgenoffen fur Rugland gu machen, bas ift eine Thatfache, bie für fich allein fcon gewiß nicht unterschätt werben barf. Da politisch betrachtet auch nicht ber Schatten eines Breifels barüber bestehen fann, bag bie Fortbauer ber ruffifeben Machtstellung — und ihre Fortbauer ift ibentisch mit ihrer Erbobung - mit ber Ausbreitung, ber Bufunft, ber gangen Erifteng ber beutschen Ration burchaus unverträglich ift, bag ihre Lebensabern baburch unterbunden und fie ju einem fammerlichen langfamen Tobe verurtheilt murbe, fo hat ber officielle Protestantismus burch bie von ihm eingenommene Stellung feinen antinationalen Charafter aufe unzweideutigfte beurfundet. Er hat fomit gerabe bas verwirft, was urfprünglich feine Berechtigung ausmachte. Es tritt baburch aber auch recht grell ber Wiberspruch hervor, in ben fich in Deutschland · ber Protestantismus mit feinem eigenften Wefen gefest hat. Diefes ift Freiheit, Selbftthatigfeit und Selbftregierung in ber firchlich-religiofen Sphare. Durch bie Buchtlofigfeit bes religiofen Individualismus und bie nothgebrungene Berbindung mit bem Fürftenthum hat er in Deutschland zum Confifterialfirchenthum geführt. Seine Aufgabe ware gewesen, fich im Laufe ber Beit aus biefer Stellung ju befreien. Indem er fie burch ben offenen Unichluß an ben ruffifchen Cafaropapismus als befinitive, als bie allein angemeffene anerkennt, ift feine Berfehrung in fein gerades Gegentheil jur unbeftreitbaren Thatfache geworden; er hat fich felbft, feinen Beift aufgegeben. Durch bie Berbindung bes protestantischen Rirchenthums mit ben feubaliftischen Beftrebungen bes Junferthums wird aber bie Bebeutung jenes Unschluffes an Rußland noch ungemein verstärft. Es hanbelt fich also nicht bloß um bie Unlehmung tes lutherifden Staatsfiechenthums an bie ihm verwandte ruffifche Rirche, es handelt fich in Berbindung damit auch um eine neue nach ruffischem Mufter gestaltete Gefellichaftsorbnung. ruffifches Deutschland foll etablirt werben, etwas mobificirt nach germanischen Eigenthumlichkeiten, aber im Wefentlichen nach ruffichen Brincipien, mit einer omnipotenten Staatsgewalt, fußend auf gottlichem Recht, einer von ber Bolizei geficherten Staatsfirche als Grundlage, einem halb feubalen, halb Tichin-Abel, ber Grund und Boben fammt Infaffen an fich gieht und die Staatsamter monopolifirt, und polizeilich gegliederten und bureaufratifirten Bolfsgilden. Es ift fcwer begreiflich, mit welcher Leichtfertigfeit Die öffentlichen Stimmen über biefe meitausfehenben, mit ben politischen Berwidelungen Guropa's auf engfte verflochtenen Bestrebungen binweggeben und fich mit bem armfeligen Gemeinplage troften, bag bie ", Ratur bes preußischen Staated" mit folden "Restaurationen" - ein Wort, bas fur neut Schöpfungen gar nicht zutrifft, - fich nicht vertrage. Wenn e auch ichon ausgemacht mare, bag fur biefe Berquidung bes Luther thums mit bem Ruffenthum eine Bufunft in Deutschland nicht möglich - obwohl in unfrem armen Baterland ichon gar manches fur unmög lich erflart murbe, mas fich mit ber Beit als fehr möglich erwiesen hat - fo follte man boch begreifen, daß biefe Festsetung bes Ruffenthums in Deutschland bie schwerften Berwicklungen und bas ärgste Unbeil über une hereinziehen muß. In ber That, wenn man irgend einem Borgang in Deutschland noch Bedeutung beilegen fann, fo muß biefer offene Abfall bes officiellen Brotestantismus zu Rugland und ber Ber fuch einer neuen ruffifch germanischen Staates und Befellschafts schöpfung als ein Ereigniß von intensivstem Belang betrachtet werben.

Hier haben wir Abfall, flaren und unzweibeutigen Abfall von bem Geift, aus welchem die evangelischen Kirchen geboren find, vom beutschen Bewußtsein, und zwar angeblich und zunächst zu Gunsten beutscher Staatsgebilte, beren Zeit zu Ende ift, in Wahrheit und bem Erfolg nach zu Gunsten einer Deutschland und Europa seindlichen Politif. Wir durfen biesen officiellen Protestantismus, so wie er heute geleitet ist, nicht als unpolitisch bezeichnen, nicht politischer Unsfähigseit zeihen; er ist sehr politisch, benn seine Leiter wissen, was sie wollen, und sie wenden die Mittel an, welche die geeignetsten sind, um das auch zu können, was sie wollen. Hier liegt also offenbar keine

Unfahigfeit, fonbern große politische Sabigfeit vor, wenn auch ber Ratur ber Sache nach anzunehmen ift, bag bie leitenben 3been von Unameifelhafte politische Unfähigfeit außen tommen. aber liegt barin, bag innerhalb bes Protestantie. mus, ber fich boch ber Freiheit von aller geiftlichen Bevormunbung ruhmt und ben Reim ber politischen Freiheit in fich enthalten foll, feine irgendwie bebeutenbe Begenströmung fichtbar ift jur Rettung beutider Chre, wie beutiden Beiftes und beuticher Man lagt es ruhig geschehen, bag bie Rationalintereffen. "Drgane" bes protestantischen Bolfes bie Cache bes beutschen Broteftantismus und bes protestantischen Deutschland mit ben ruffischen Intereffen ibentificiren, und es geschieht fo viel als nichts, wenige ftens nichts wirksames und nichts mannliches, um ben Beift bes Broteftantismus, bie Befinnung und bie Intereffen ber protestantischen Bevölferungen von benen ihrer heutigen Bertreter ju trennen. bient Rugland burch Baffivitat und Rullitat wie jene burch Energie. Aber auch diefe politische Unfahigfeit hangt mit bem Broteftantismus, wie er in Deutschland zur außeren Darftellung gelangt ift, auf's engfte zusammen.

In der That hangen an diesem Protestantismus b. h. an der Form, die er in Deuischland angenommen hat, zwei Eigenschaften, die sich gegenseitig bedingen und die in ihrer Berbindung den deutschen Philister ausmachen: einmal die Beschränktheit des Gesichtesfreises, die Unfähigseit, über das Allernächste hinauszusehen, das Sichverslieren im Einzelnen und Kleinen, das man behandelt, als wenn es das Größte wäre, und sodann das Erwarten alles Bessern von oben, die Unfähigseit, sich selbst zu helsen, das Bedürsniß einer schüßenden Gewalt, Mangel an Selbstihätigkeit und Strebsamkeit. Diese Eigenschaften, die leider im heutigen Deutschland die herrschenden scheinen, sließen seineswegs aus dem Geist des Protestantismus; im Gegentheil, sie stehen mit demselben im entschiedensten Widerspruch; aber sie wurden durch die Art, wie derselbe in Deutschland in die Erscheinung trat, auf einer allerdings vorhandenen allgemeinen Grundlage in der beutschen Natur zu ührem heutigen verhängnißvollen Umfang entwickelt.

Ė

Inbem bie Reformation fich im Grund barauf beschrönfte, ben beutfchen Ifolirungstrieb, ben bie romifche Rirche und ber beutsche Reichsverband einigermaßen gebunden hatte, frei zu machen, erfolgte ein allgemeines Burudweichen vom Großen und Allges meinen auf bie fleinften Rreife. Dieg ift unftreitig eine charafteriftifche Wirfung ber beutschen Reformation. Man zog sich auf fich felbft, auf bas enafte Gebiet gurud, folog fich bier ab, tebete Der beuifche Brotestantismus ift im ben Blid ab von ber Belt. eigentlichen Sinn ein Inficheinkehren, eine Bergichileiftung auf Die Auch bie englischen Buricaner verzichteten auf die Welt, abet nur auf bie fchlechte, Die fie befampften; fie fehrten auch in fich ein. aber nur um fich hier ju fammeln und eine neue Belt zu erobern und Der beutsche Brotefiant fehrte fich von ber Belt ab, um zu erbauen. im fleinsten Rreise mit vollem Behagen und mit bem ganzen Sochgefühle ber Bornirtheit ein Philister ju fein. Das Kurften bum und fein Regiment haben bann weiter bas Ihrige gethan, um jene Borniribit gu erhalten, auf welcher ber Territorialftaat gewiffermagen ruht; jebe Erweiterung bes Gefichtefreises marbe bas Auge über bie Grengen beffelben hinüberführen und 3meifel an feiner gottlichen Rothwendigfeit erweden. Sie haben auch jene Unselbständigfeit und Silflosigfeit, bie fich in fehr verschiebenen Formen außert, recht spftematisch erzeugt; sowohl burch die Niederiretung des freien Bürgerthums, das in den Reichoftabten eine Form ber Gelbstregierung gegrundet hatte und ber Beift ber Unabhängigfeit und perfonlichen Selbständigfeit nahrte, und burch die Absorbirung bes Abels, ale fpeciell burch ben mit Silfe ber Lanbedfirche geltend gemachten Cafaropapismus, ber bie Unterthanen als Kinder beirachtet, aber nicht als Rinder, die zur Freiheit erzogen werben, fondern ale Rinber, Die burch ein woh angelegtes Suftem ber Bevormundung niemals zur Mundigfeit gelangen und beshalb, wenn fie ein Bedürfniß empfinden, fich felbft nichts, Alles der Staatsgewalt zumuthen, indem fie aus der vorgegebenen Göttlichkeit Ernft machen und bie Staatsgewalt fur ein mit gottlicher Allmacht ausgestattetes Diese Eigenschaften, burch bie beutsche Reformation Befen nehmen. ober beren politifche Folgen erzengt ober weiter entwidelt, find es, an benen auch ber nicht officielle Brotestantismus, an benen bie Deutschen überhaupt franken und welche eine energische Opposition gegen das ruffische Treiben der bestehenden Gewalten verhindern. Daher weiß anch Aufland sie so gut zu schäßen, und inftruirt seine Agenten in Deutschland, vor Allem auf Rabrung des Lokal - und Provinzials geiftes und auf Steigerung des Souveranetatsgefühls der Regenten binzuwirken.

Mit jener Unfahigseit, das Rächke mit dem Entfernteren und Allgemeinen zu verbinden, hängt es zusammen, daß die Ueberzeugung von der Gesahr, welche von Rußland uns droht, selbst unter den Gesbildeten in Deutschland keine recht allgemeine ist, daß man über den orientalischen Kampf oft sprechen hört, als gehe er uns im Grunde nur insosern an, als wir eben davon wie von andern Weltereignissen Rotiz nehmen, daß sogar unterrichtete Männer, wenn sie auf Rußland zu reden kommen, nicht ohne Saldung bemerken: "wir Deutsche haben von diesem in seiner Entwicklung so weit zurückzeiliebenen Bolke noch lange nichts zu fürchten." Und was das Merkwürdigste ist, nicht wir, die wir von den Russen, den Nussen, den Russen, auf's tiesste verachtet sind, werden bellagt, nein, den Russen zilt das weltbürgerliche Mitsleid der gebildeten Deutschen, wegen ihrer grausamen und verfolgungsssüchtigen Regierung! Das ist so ein Specimen politischer Fähigkeit in Deutschland.

Man würdigt gewiß allgemein die Stellung, welche Herr von Burfen als früherer preußischer Gesandter am großbritannischen Hofe zu der heutigen Weltfrage eingenommen hat und deren Opfer er geworden ift. Herr von Bunsen läßt keinen Zweisel darüber, auf welcher Seite seine Sympathien und seine Ueberzeugungen fteben. Seine Schrift ist nicht blos gegen die römische Kirche, sie ist auch gegen jene Richtung geschrieben, welche jest die evangelische Kirche beherrscht und die wir ohne Bedenken als die russische bezeichnet haben. Aber du muß es doch sehr auffallen, daß herr von Bunsen diesen Charafter des heutigen evangelischen Staatssischenthums, daß er überhaupt die kirchtichen Berhältnisse, die er bespricht, so gar nicht in Beziehung setzt der großen Weltsrage, deren Berzweigung die in die innersten Berzhältnisse des europäischen und namentlich deutschen Staatenwesens doch sieherlich einem Diplomaten nicht unbekannt sein kann, der, mit

einer Miffion am englischen Sofe betraut, bort bie Berwidlung entfteben fab und ihr fein Umt jum Opfer brachte, bag er fogar an mehren Stellen mit unverholener Beringschapung von bem Intereffe fpricht, welches bas. beutsche Bublifum an die Ereigniffe vor Sebaftopol fnupfte. Diefes thatlofe Intereffe erscheint freilich auch uns bochft ungenügend, aber wir vermögen boch nicht zu verfennen, bag es noch bas einzige Symptom eines richtigen politischen Inftinftes ift, welcher fühlt, bag auf ben orientalischen Rriegoschauplagen auch bie beutschen Beschide entschieden werben. 3mar in Beziehung auf England macht Bert von Bunfen gemiffermagen eine Ausnahme. Inbem er bas "nationale und puritanifche Biberftreben" gegen firchliche Beberrfchung ber Anglifaner wie gegen bie pusepitische Richtung preift und eine neue puritanische Bolfsbewegung in Aussicht ftellt, falls ben Laien die Aufnahme in die Rirchenregierung noch langer verweigert werben follte, bezeichnet er bas Fieber bes Bufepismus, welches fic ber jungern Salfte ber Beiftlichkeit und eines Theils ber Jugend auf ben Universitäten, sowie bes weiblichen Geschlechtes in ben höheren Standen bemachtigt hatte, ale im Abziehen begriffen, fortgetrieben von ber Wirklichfeit bes Lebens und bemerkt: "ber schwere Kampf gegen Rugland, mit feinem religios menfchlichen Ernfte, mit feinen Lehren und Mahnungen und mit ben glanzenben Beispielen auch nicht firchlicher hingebung hat bie Tuchtigen aus bem Traume gewedt. mittelalterlichen Spiegelungen verschwinden vor folder Birflichfeit, wie ber Rebel vor ber Sonne. So heilte bie Birklichkeit unter Bit burch ben militarisch nationalen Geift vom Fieber bes Jakobinismus: fo bewahrte fie im Fruhjahr 1848 burch ben breiten Burgerfinn vor ben Tollheiten bes Communismus und Socialismus; fo wird bie Birflichfeit auch hier von ber findischen Pfafferei bes Bufenismus be-Bewiß, ber schwere Rampf, in ben England verwidelt ift, laßt es recht flar heraustreten , bag bie Rraft biefes Staates im Broteftantismus und in ben vom ernften Beift bes Buritanismus befeelten Umgefehrt aber beweift die fcmachvolle Rolle, Bolfeflaffen liegt. welche Deutschland und speciell bas protestantische Deutschland biefem Rampfe gegenüber fpielt, wie febr bem beutschen Brotestantismus fein nationaler Charafter abhanden gefommen, wie gang andere fich biefer

beutsche Protestantismus zu ben Rationalintereffen ftellt als ber englifche; fie beweift auch, baß es nicht wohlgethan ift, von allgemeinen religiöfen ober theoretischen Brincipien wie Glaubenefreiheit u. bal. auszugehen, bie, fo wichtig fie bem Einzelnen fein mogen, bei ben großen Fragen bes Staatelebens feineswegs in erfter Linie berudfichtigt werben fonnen, beren einseitige Geltenbmachung fogar bie größten und greifbarften Intereffen verlegen fann. Begenüber ber Frage, ob wir ein ruffifches Deutschland befommen follen, icheint bie Frage ber Glaubensfreiheit eine ziemlich untergeordnete. Es mare etwas Unbres, wenn fich beweisen ließe, bag bie bloge Bewährung jener Freiheit uns por ber brobenten Befahr ichugen fonnte. Dieg ift aber nicht zu beweisen, ba bieselbe nur auf bem Wege ber Politit beseitigt werben Man fann fagen, bag bie Entfernung ber Befahr, fofern baburch Deutschland an Gelbftanbigfeit und innerer Starfe geminnen muß, bie Bemahrung größerer innerer Freiheit überhaupt und religibfer insbesondere ermöglicht; man fann aber nicht fagen, bag von Bewährung biefer Freiheit bie Sache ber beutschen Unabhangigfeit und Bufunft abhange. Und hier eben glauben wir ben oben gerügten Grundfehler beuticher und vorzugsweise protestantischer Beltanschauung wieber zu finden, bag man bas Allgemeine und Alles Beberrschenbe überfieht und Untergeordnetes, bas boch burch jenes bebingt ift, voranstellt und jur Sauptfache macht.

Wenn ein Mann von dem Wiffen und der Erfahrung des herrn von Bunsen bei Behandlung von Fragen, die wesentlich einen politisschen Inhalt haben, uns den praktisch-politischen Sinn vermissen läßt, wenn er das Individualistisch-Weltbürgerliche, das den gebildeten deutsichen Protestantismus immer und überall charafteristrt, das Interesse für eine vage "Glaubensfreiheit" bei allen Bölsern, auch solchen, die nicht einmal das Bedürsniß einer solchen haben, ohne Rücksicht auf nationale Unterschiede und staatliche Nothwendigkeiten den großen Interessen nationaler Politist voranstellt, so dürsen wir uns nicht mehr wundern, wenn wir in den protestantischen Staaten Deutschlands durchweg in allem, was Politis betrifft, einer Impotenz begegnen, die mit der fable convenue, daß diese Staaten die Mittelpunkte des politischen Fortschrittes bilden, aus grellste contrastirt, aber allem Ans

fchein nach biefe Mufton im Abgrund großer nationaler Brufungen zu verfenten im Begriff ift. Diefe Staaten, in benen gwar politifche Breiheit nicht eriftirt, aber in benen man mit berfelben fofettirt und ibr Scheinbild pflegt, find nicht Mittelpuntte bes politischen Fortfcbritts, fonbern ber politifchen Berkommenheit. Das untrugtiche Anzeichen biefer Berkommenheit ift bie offenfundige Unmöglichkeit, ben unzweifelhaftefton nationalen Intereffen an ben enticheibenben Stelle Beltung zu verschaffen, bie Urfache biefer Ummöglichfeit aber liegt in bem Mangel solcher Organisationen ber öffentlichen Meinung, welche im Stande maren, bem Mechanismus bes Beamtenthums bie Spipe Wir wußten wenigstens nicht, wie man biefe beiben Behauptungen bestreiten fonnte. Jeber Menich von politischer Dent fähigfeit muß ertennen , in welchem Berhaltniß Deutschland und feine Intereffen zu ber ruffischen Dachtftellung fteben, muß einsehen, baf ber befinitive politische Tod ber beutschen Nation bas unwiderruffe Ergebniß einer Fortbauer und Erweiterung jener Machtftellung im Bleichwohl ift biese Einsicht nicht im Stande, fich bis zu ben murbe. Regierungen hinauf Bahn zu brechen und beren Politik zu andern. Dan bente über biefe Thatfache, beren Gewicht noch baburch verftarft wird, bag unter ben heutigen Weltverhaltniffen gerade biefe Bolitif ber beutschen Regierungen es ift, welche ben Frieden, bem fie angeblich bienen will, unmöglich macht, und ben Rrieg, ben fie abzuhalten vorgibt, recht eigentlich auf und hereinzicht und bosartiger macht, nach und man wird fich überzeugen muffen, daß fie fich nur aus ber bmaw fratischen Allgewalt erflaren läßt, gegen welche tein hinlanglich mach tiger Ausbrud ber allgemeinen Intereffen auffommen tann, weil fe ibn zu verfalfchen oder zu unterbruden weiß. Babe es unabhangigt und von politischem Beift burchbrungene Organe ber öffentlichen Intereffen, fo ware bie beutsche Regierungevolitif ein Ding ber Unmoglichfeit. Auf diesen Charafter ber Unabhangigfeit und bes Durch brungenseins vom politischen Geifte aber können weber unfre Bolts vertretungen noch die vorhandenen sogenannten politischen Barteien Unspruch machen. Unfere Bolfevertretungen find, nach Ursprung, Geschichte und Art der Erwählung, ju nichts Anderem gut als Inftrus mente ber Regierungen ju fein; lebiglich in Steuerfragen nehmen biefe

einige Rudficht auf die Buniche ber Rammern und auf die von ihnen Ibre Thatigfeit, fofern fie eine ausgesprochenen Bolfsbedurfniffe. etwas felbfiftanbige ift, muß baber rein negativer Urt fein; fie fuchen, im beften gall, bie Staatbausgaben ju magigen, obwohl im Allgemeinen eine Bermehrung berfelben als regelmäßige Folge des feftlandiichen Conftitutionalismus betrachtet werben fann , bie ihren Grund in ber mit biefem Conftitutionalismus verbundenen Corruption und ber Uebermalzung vieler zuvor von felbftanbigen Theilen getragenen Laften auf ben Staat hat. Der Conftitutionalismus hat überall bie Centralifation, fomit die Allgewalt bee Staates und Die Bureaufratie, alfo gerabe bas, worin bie Bermanbtichaft unfrer Staaten mit Rufland liegt, gefteigert. Die Geschichte ber beutschen Boltsvertretungen spiegelt burchmeg ben Broces ber inneren Nivellirung ab. Sie bewegt fich in ben gegenseitigen Reibungen ber Intereffen ber verfchiebenen Bevolte-In biefen Reibungen erfcheint ber Staat ale bie einzige rungetheile. ausgleichende Dacht gegenüber von einem bellum omnium contra omnes, ber zwar nicht mit eifernen Baffen geführt wird, ben bie ungezügelte Selbftfucht bes materiellen Erwerbs mit ben Mittein ber Civilisation unterhalt. Es ift ber fcranfenlose Individualiemus, ben nur ber Mechanismus ber Bureaufratie jufammenhalt, fo jeboch, bag ber atomistische Charafter bes Bolfemefens forgfältig erhalten und noch schärfer ausgeprägt, und bie Bilbung organischer Formen ver-Der Brotestantismus hat in Deutschland, im Rleinen wie im Großen, burch Entfeffelung eines ungezügelten Inbividualismus bie organischen Bebilbe bes Bolfs- und Staatsmefens gerftort und untergraben, und lagt bie Bureaufratie, alfo ein außerliches, mechanis fches Inftitut als die einzige Dacht erscheinen, welche bas innerlich Betrennte, Widerftrebende, in fortwährendem Rampf Begriffene außer. lich ju vereinigen im Stande ift. Bur Unterftugung biefes rein außerlichen Institute hat man bann noch eine Bertretung bes Bolfes, alfo eben jenes Individualismus, herbeigezogen, die fcon wegen jener Trennung ber Intereffen nicht im Stande ift, bas Bolt in feiner einbeitlichen Gesammtheit ju reprasentiren und in irgend einer großen Frage bas Gewicht feiner Gefammtintereffen zur Geltung zu bringen. Dazu tommt noch , bag bas Berftanbniß folcher Fragen in jenen con-

ftitutionellen Rorpern vielfach fehlt. Das Charafterififche biefer bureaufratischen beutschen Staaten ift Mittelmäßigfeit und Befchranftheit. Ge fonnen meber große Staatsmanner noch große Intereffen fich ausbilben; bagu ift bie Belt biefer Staaten eine zu enge. bie in ben Raumen beutscher Bolfevertretungen geführt murben, galten faft burchweg ben fleinen Intereffen einzelner Bevolferungoflaffen. Wenn man gegen ben Bunbestag fampfte, fo gefchah es in rein negativer Beife, weil von hier aus ber burgerlich-freiheitlichen Entwidelung bes Einzelftaates Sinderniffe entgegengeftellt wurden, ober man brang auf Bolfevertreiung am Bunbestage, ohne fich eigentlich flare Rechenfchaft barüber zu geben, wie aus tiefer Berbindung fo heterogener Institute und Prinzipien, bem absoluten Rechte bes individualiftifchen Kurftenthums und bem Recht ber Ration und ber Rationalvertretung ein ftaatlicher Organismus erwachsen folle, bis bie Beschichte bie traurige und tief bemuthigende Erfahrung erbrachte, bag, nachbem eine elementare Bewalt, ohne alles und jebes Berbienft irgend eine Bolfevertretung, ben Bunbestag hinweggeweht und eine beutiche Rationalvertretung eingefest hatte, biefe felbst ihre fouverane Gemalt nur bagu anwandte, ben Particularismus neu wieder aufzurichten. 3m Durchschnitt läßt fich leiber gang unbebenflich fagen, bag bie Bolfsvertretungen fich in Deutschland immer partifulariftifcher und folglich politisch unfähiger und zur Beurtheilung und lofung großer Fragen ungeeigneter gezeigt haben ale bie Regierungen, Die burch Stellung und Urfprung mit bem gangen politischen Spftem Europa's birect gufarmme hangen und baher politische Fragen wenigstens verfteben, wenn fie biefelben auch begreiflicher Beise nur unter bem Besichtspunft ihrer Intereffen, nicht ber Nationalintereffen auffaffen.

Die sogenannten politischen Parteien in Deutschland, ober viels mehr in den deutschen Staaten ftugen sich theils auf politische Theorien, die im Einzelstaate verwirklicht werden sollen und bei deren Berstretung und Geltendmachung immer eine merkwürdige Unbekümmertsheit um politische Realitäten bewiesen worden ist, theils auf die Interschen einzelner Bevölkerungstheile. Hierin lag ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche. So lang das Bürgerthum im Einzelstaate um staatsbürgerliche Gleichheit kämpste, um das, was man im bureaukratischen

Staate aleiche Berechtigung nennt, was man beffer gleichmäßige Ditbilfe gur allgemeinen Bevormundung nennen fonnte, mar bie conftitutionelle Bartei nicht ohne Dacht und Bedeutung. Co lana bie Maffen lebenbig maren und einen gewaltsamen Umfturg ber beftehenden Berhaltniffe und Gewalten hoffen ober fürchten ließen, haben bie Demofraten bie Welt mit ihren volitifden und focialen Umgeftaltungeplanen erfüllt, bie nur leiber febr wenig unter fich barmonirten, weil fie fich von ben vorhandenen Realitaten allzuweit entfernten. conftitutionelle Bartei wurde vom Bufall, mindeftens ohne ihr Berbienft, jum Regiment emporgehoben; nach wenigen Monaten mar ihr Banfrott und bamit berjenige ihrer Claffe ein vollständiger, fie verfcmanb, Die Intereffen tee Burgerthums find feitbem ber Discretion ber Regierungen preisgegeben, bie fich ber Berfpaltenheit biefer Intereffen trefflich ju bebienen wiffen , um ihre Berrichaft ju behaupten. Als ber Rausch ber Maffen verflogen mar, faben fich bie Demofraten ohne reelle Bafis für ihre weltumfaffenben Reformentwurfe und jogen fich in Erwartung befferer Zeiten b. h. neuer Revolutionen , gang in beutscher Beife, auf bas engfte Bebiet gurud, vom Beltburgerthum auf Brovingial - und Lofalintereffen , ohne aber felbft hier noch eine Rraft entfalten zu tonnen. Die Barteien find erftorben, und unter ben ehrwürdigen Ruinen mag fich mancher ehrenwerthe Mann finden, aber eine große politische Ibee wird man bier ebenso vergeblich suchen, als bie Macht, fie zur Geltung zu bringen. Rein politischer Gedanke bat in unfern Staaten irgend eine Organisation ju erzeugen vermocht, Die ben Regierungen und ber Bureaufratie gegenüber ben nationalen Intereffen irgend einen wirtfameren Ausbrud geben fonnte. Schöpfungen ber beutschen Reformation fnupft fich somit entweder eine positiv antinationale Bedeutung, ober eine politisch-nationale Impoteng, welche felbft in ben enticheibenbften Augenbliden ber Befchichte fich ale unüberwindlich erweift.

Es ift dieß unstreitig eine fehr wenig troftreiche Anschauung der deutschen Berhältniffe; aber es ift nicht abzusehen', wie man bei under fangener Betrachtung der Geschichte und der vorhandenen Kräfte sich ihr entziehen will. Der staatliche Individualismus einerseits, der Individualismus innerhalb der Einzelstaaten andrerseits, der

seine natürliche Ergänzung in bem Mechanismus ber Bureaufratie finset, hat Deutschland in eine Lage gebracht, welche die Herrschaft bes Auslandes auf Kosten ber nationalen Interessen als eine Nothwendigsteit erscheinen läßt, und vergebens sieht man sich nach einem Anhaltspunkt für die Hossnung um, daß sich das Verhältniß durch irgend eine Aftion der beutschen Nation selbst andern könnte.

Wir mußten biese trostlosen Verhältniffe mit den Wirkungen ber Reformation und bes Protestantismus, wie er in Deutschland sich eine Form gab, in Verbindung segen. Wir konnten uns der Einsicht nicht verschließen, daß der Protestantismus, wie er nun einmal in Deutschland sich entwickelt hat, uns geradezu in's Lager des Ruffenthums hinübergeführt hat und daß innerhalb des Protestantismus keine irgend in's Gewicht fallende Richtung, politischer oder religiöser Art, hervortritt, welche sich jener antinationalen Bewegung zu widersesen vermöchte.

Es ist einleuchtend, daß religiöse Organisationen am meisten geeignet erscheinen, ben Individualismus, zu welchem der Deutsche von Haus aus inklinirt, den die Reformation entsesselt hat, und den die Bureaufratie zu nähren emsig bemüht ist, einigermaßen zu überwinden und ein Band zu bilden, durch welches lebensträftige Elemente zu einem gesunden Gesammtleden für größere und allgemeinere Zwecke verstnüpft werden können. Der englische Protestantismus ist fruchtbar und unerschöpflich an solchen Gestaltungen und hat sich dadurch mehr als ein Denkmal in der Weltgeschichte gesetzt, das wahrscheinlich manchesestländische Stäatsbildung überdauern wird. In Deutschland ist nur wenig von den Wirkungen zu melden, welche die religiöse Opposition gegen ein verknöchertes und antinational gewordenes Kirchenthum aufzu-weisen vermag.

Bon ben in Deutschland sogenannten freien und beutschfatholissichen Gemeinden wird hier kaum die Rede sein können, weil sie durchsschnittlich nicht sowohl aus einem religiös stittlichen als vielmehr aus einem Berstandesbedurfniß hervorgegangen sind und nirgends jene Hinzebung und Opferfreudigkeit hervorzurufen vermochten, die allein relisgiösen Bereinigungen eine Zukunft verbur, en können. Es hat freilich eine Zeit gegeben, in welcher man vom Deutschkatholicismus große

nationale Wirkungen erwartet hat; es gehört bieß eben auch unter bie lange Reihe unserer Muftonen , bie wir heute jo grausam bugen. Die "Beligefchichte", die man "bei Rehbraten und Champagner au machen" unternommen hat, ift febr flein ausgefallen. Fommenftem Unrecht feben bie Regierungen übrigens im Deutschfathos licismus einen Trager ber politischen Bewegung. Er ift vielmehr ein Ableiter berfelben. Er hat überall, wo er aufgetreten ift, bie politifche Bewegung abgeschmacht, indem er ihr bie politische Spige ab-Un einer politischen Bewegung fich zu betheiligen, ift immer mit Befahr verbunden; einer beutschfatholischen Bemeinde beigutreten, ift bas Allerungefährlichfte, mas fich benfen läßt. Böchftens wird fie von ber Bolizei aufgeloft, und man geht mit bem Sochgefühl eines wohlfeilen Marthrerthums ruhig nach Saufe. Coweit meine Erfahrung reicht, hat fich ber Deutschfatholicismus burchweg als bie Religion - wenn man bas Bort hier überhaupt anwenden barf - bes halbgebilbeten eitlen Spiegburgere bewiesen, ber mit bem "Fortschritt" kofettirt, bem aber bie Rraft und ber Muth ber Singebung fehlen, ohne welche Fortidritte von feinerlei Art errungen werben fonnen. In ber jegigen Rrifis verftarft berfelbe, in ben fleinen Rreifen, bie er noch beherricht, nur die allgemeine Mattherzigfeit bes Philisterthums.

Lebensvoller und bebeutenber find unftreitig bie positiven Richtungen, welche fich innerhalb ber evangelischen Rirche gebilbet und abgefondert haben, die dem verfteinerten, bureaufratifirten, ertobtenben Rirchenthum entgegentreten, ben religiofen Beift, ber unter bem Buchftaben erftarrt ift, neu zu beleben, bie zusammenregierte Bevolferung aus ber Berzweiflung und bem Fatalismus jur Selbftthatigfeit und Selbsthilfe aufzurichten fuchen. Daß fie fich vorzugeweise auf bie gebrudten und leibenben Theile ber Bevolferung ftugen, bieß haben fie mit bem Puritanismus und mit bem Chriftenthum überhaupt gemein; es fonnte bieß an fich ihrer weiteren Ausbreitung feinen Abbruch Bir find geneigt, folden Borgangen innerhalb bes Brotes ftantismus, auch wenn fie fich junachft auf fleine Rreife beschranten, eine größere, nationale Bebeutung beizulegen. Einmal ift in einer Beit ber allgemeinen Erstarrung und bes Tobes jedes Zeichen noch zudenden Lebens boppelt hoffnungsreich und wichtig, sodann ist unter

ben heutigen Berhältnissen jebe gesunde Opposition gegen bas Bestebende, eben weil basselbe einen durchaus antinationalen Charafter trägt, auf Anlehnung an den nationalen Geist und seine Bedürsnisse und Forderungen angewiesen. Es mag uns daher gestattet sein, ein Paar solcher Richtungen, die uns nahe liegen und die charafteristisch scheinen, zu erwähnen, wenn wir auch nicht hoffen dursen, daß diese Blätter weitere Rundgebungen innerhalb des Protestantismus gegen das in ihm herrschende System zu veranlassen vermöchten.

Der Reiseprediger Guftav Berner in Reutlingen ift sowohl burch feine Berfonlichfeit als burch feine Erlebniffe und Schickfale eine ber merfwürdigften Erscheinungen bes beutigen beutschen Protestantismus. Ein Mann von ungewöhnlicher Begabung und Beredfamfeit, von unermublichem Gifer, ber faft unglaubliche geiftige und forperliche Lejflungen möglich ju machen weiß, von einer Singebung, Die vor feinem Opfer, vor feiner Gelbstverläugnung gurudbebt, ein Mann, ber bie . Glaubensfraft und die Beharrlichkeit bes Paulus mit der Milde und Liebe bes Johannes vereinigt, babei burchaus positiv und bibelglaubig und ber Trennung von ber Rirche und allem Seftenwesen grundfatlich abhold, mußte berfelbe, wie man benten follte, von ber evangelischen Rirche als ein Wertzeug von unschatbarem Berthe erfannt und in feinem Wirfen gefordert werben. 216 ein um fo traurigeres Merkmal bes Standes ber Dinge in biefer Rirche muß es erscheinen, bag fie fic veranlagt fant, ihn von fich ju ftogen. Werner fam einem vielfach laut gewordenen religiofen Beburfniß in Burttemberg entgegen, in bem er, auf an ihn ergangene Aufforderung, in einer großen und fich fortwährend mehrenden Anzahl von Gemeinden von Beit zu Beit Bortrage hielt, an benen ber burch ben firchlichen Buchftabenbienft nicht befriedigte religiofe Sinn fich erbaute, die aber auch ben Sinn fur Die Rirche nicht abschwächten, sonbern vielmehr belebten. Die materielle Roth, die fo brudend gerade auf Burttemberg laftet, führte ibn gu ber Einficht, bag man fich nicht barauf beschränten burfe, Gerechtigs feit nur zu predigen, bag man auch Sand anlegen und fie einführen muffe, und er wandte einen Theil feiner unermublichen Thatigfeit ber Aufgabe zu, in immer weiteren Rreifen an ber Beilung ber gesellschaftlichen Schaben burch Anftalten aller Art gu arbeiten, burch welche

icon ungablige Menfchen bem Schmut und ber Bermahrlofung entriffen ober aus ber Bergweiflung jur Gelbstthatigfeit und zu einem froben Glauben an die Bufunft aufgerichtet worden find. Beide Thatig-Teiten, bie religiofe und bie ofonomifch - foctale, reichen fich bie Sand und machen Berner jum Mittelpunkt eines eros beschränfter materieller Mittel fortwährend fich erweiternden Rreifes, welcher inmitten ber allgemeinen moralischen und öfonomischen Berfommenheit ben Blauben an Die Bufunft bewahrt und ihr nicht im Beift ber Celbstsucht und bes Eigennuges, fondern in Bruberlichfeit und fittlich religiöfer Bucht Das für eine folche Thatigfeit und einen folfreubia entaegenstrebt. den Rreis fein Raum in ber evangelischen Rirche Burttemberge übrig blieb , bag ber Mann, beffen fegendreiche Thatigfeit in ihren Fruchten vor Aller Augen liegt, und beffen glaubig - fromme Befinnung felbft von feinen Gegnern nicht bestritten werben fann , von ihr verfolgt und ausgeftoßen wird , bas ift ein vernichtenbes Urtheil , welches fie über fich felbft ausgesprochen bat. Die erfte Beranlaffung bagy mag in bem Reib jener geiftlichen Miethlinge gesucht werben, welche fich burch ben Unflang, ben Werner's Bortrage in ihren Gemeinden fanden, in Schatten geftellt glaubten und fich bie Alleinherrichaft über ihre Seerbe burch feine Ausschließung fichern wollten. Ceine Weigerung , fich auf ben Buchftaben ber Augeburg'ichen Confession zu verpflichten, weil er bas Dogma von ber Rechtfertigung burch ben Glauben und vom Opfertod Chrifti in einem von biefer etwas abweichenden, aber burch bie neufte Entwidlung ber evangelischen Theologie gerechtfertigten Ginn auffaßte, führte bann ein Confiftorial - Refcript herbei, burch welches Werner's "religiofe Ueberzeugung und Sanblungsweise als eine mit bem Lehrbegriff und mit ben gesehlichen Ordnungen ber evangelischen Landesfirche unverträgliche" erflatt, ihm bas Salten religiofer Bortrage in ben Rirchen bes Lanbes unterfagt und bie Unterfagung von Bufammenkunften ju religiöfer Erbauung auch außerhalb ber Rirche ben fogenannten Pfarrgemeinberathen anheim gegeben murbe. fann fcmerlich als ein Beweis ber Starte gelten, bag bie Rirchenbeborbe die gablreichen, theilweise veröffentlichten Gingaben, in benen bie Unhanger Werner's in fehr ruhiger und gesetzlicher Weise um Aufhebung biefer Magregel ber Berfolgung baten, nicht einmal einer Erwiterung wurtigte. Da folche Gingaben jum Theil von gangen Gemeinten, mit Ginfdlug ber Rirchenconventsmitglieber unterzeichnet worben find, fo mußte bie Berufung auf ben §. 66. ber murttemberg'ichen Berfaffung, nach welchem feine Staatsbehorbe ohne Ginwilligung ber Ortobehorde über beren öffentliche Bebaube verfügen barf, um fo fcmerer in's Bewicht fallen. In einer biefer Gingaben findet fich bie eigenthumliche Bemerkung : " bie meiften Rirchen wurden vor ber Reformation erbaut, und läßt fich wohl fein Recht stitel nachweifen, wornach fie ausschließlich fur ben protestantischen Cultus bestimmt maren. Roch mehr muffen wir uns beschwert fuhlen, weil wir Protestanten find und bleiben wollen." Die Berftridung ber evangelischen Rirche in ben bureaufratischen Dechanismus, welcher mit brutaler Willfur in Recht und Eigenthum eingreift, tritt hier recht grell heraus und zwingt bie aufrichtigsten Brotestanten fich zu erinnem, baß es eine driftliche Rirche gab, lang bevor evangelische Landestinden entstanden find.

Die Ausschließung eines so entschieben glaubigen evangelischen Theologen von der Benützung der Kirchen wegen einer so unwesente lichen Differeng ber Glaubensauffaffung laßt fich nur aus bem engen Buchstaben Boben ber Lanbesfirchen erflaren, ber wieber burch bas Berhaltniß ber Kirche jum Territorialstaate bedingt ift. Dieß ift benn auch in einer von Werner herausgegebenen Beitschrift offen ausgesprothen worben \*). "Gines ber hemmentften Sinderniffe freier geiftiger Entwidlung ber Rirche ift ihr Verhaltniß jum Staate", heißt es bort. "Es mochte im Blan ber Borfehung gelegen haben, bag bie fchmachn Unfange ber Reformation burch weltliche Dacht geschirmt murben; aber ichon Luther fühlte ben reinen Glang feines Berfes vielfach getrübt burch biefe Beihilfe. Roch jest geben biejenigen, welche bie Nothwendigfeit hervorheben, bei ben vom Staat garantirten Befenntnifformen fteben bleiben zu muffen, von bem Bebanten aus, bie weltliche Dacht habe bie Rirche ju fchuten gegen außen , ju ftugen

<sup>\*)</sup> Der Friedensbote, eine Zeitschrift fur das Reich Gottes in zwanglosen Defe ten herausgegeben von Guftav Berner, Reutlingen, Agentur des Bruderhauses, 3. heft S. 132. (Es find bis jest vier hefte erschienen.)

nach innen." Mit anbern Borten: bie evangelischen Kirchen in Deutschland ruhen nicht auf fich selbst, ihr Bestand ist durch den Einzelstaat bedingt, für tessen Erhaltung sie benütt werden, in diesem Abhängigseitsverhältnisse aber verfallen sie dem Buchtabendienst und der Berknöcherung. Jede Weiterentwicklung des Protestantismus in Deutschland würde über den Territorialstaat hinaussühren, jede politisch-nationale Weiterentwicklung Deutschlands aber muß die bisherige Form des Protestantismus zerbrechen.

Die Birffamfeit Berner's ift übrigens burch jene Ragregel bes bureaufratifirten Rirchenthums nicht alterirt worben. Rachtem ibm bie Rirchen verschloffen find, balt er feine Bortrage in Bimmern, Scheunen, Birthebaussalen ober im Freien. Reben ber Aufficht über ausgebehnte geschäftliche Unlagen findet ber merfwurdige Dann noch bie Beit, um gegen 100 über bas gange Land verbreitete, ja felbft jenfeits feiner Grengen gelegene Gemeinden im 3wifchenraume von 2-6 Bochen regelmäßig zu befuchen. Rur ein eiferner Rorper ift im Stande, bie mit biefem Beruf verbundenen Unftrengungen zu ertragen, in feber Witterung, ju Bug ober in offenem Bagen, auf schlechten Landwegen abgelegene Ortschaften zu besuchen und 6-8 nach ben lokalen Bedürfniffen eingerichtete Bortrage bes Tags zu halten. burch nichts belohnt, ale burch bie banfbare Anhanglichkeit feiner Buhorer, bie meift ben weniger bemittelten Claffen bee Stabt - und In einigen Gemeinden haben bie Pfarrge-Landvolfs angehören. meinberathe, biefes neugeschaffene jammerliche Organ bes Confiftorials firchenthums in Burttemberg, ihm bas Salten von Bortragen auch in Privatwohnungen untersagt. Gine weitere Fortsetzung hat man ber Berfolgung nicht gegeben, ohne 3weifel nur beshalb, weil sein Entschluß, Deutschland zu verlaffen und fich vor ben Diebandlungen bes lutherifchen Bfaffenthums jenseits bes Dceans zu fluchten, eine Auswanderung ber tuchtigften und fraftigften Glemente in einer Ausbehnung gur Folge haben murbe, wie fie felbft in Burttemberg bis heute unerhört gemefen.

Wir find schwerlich berechtigt, an bie Erscheinung Werner's, so wohlthuend fie ift und so sehr seinen Bestrebungen ein gludlicher Fortsgang und bie Unterftugung auch ber hoheren und bemittelteren Classen

gu munichen ware, die Soffnung auf eine Erneuerung bes Proteftantis, mus von innen heraus zu fnupfen; bazu fieht fie zu vereinzelt; aber als ein Beleg für die innere Faulniß bes evangelischen Kirchenthums und für das Borhandensein einer Sehnsucht nach etwas Befferem, nach freieren und befriedigenderen Formen wird sie und gelten durfen. Und bieß allein schon gibt ihr eine gewisse höhere Bedeutung.

Ein anderer Vorgang innerhalb ber evangelischen Rirche Burttembergs hat seine komische Seite; ba er aber in direkter Beziehung zu ber großen Weltfrage ber Gegenwart steht und speziell in Betreff bieser Frage von einem Riß in dieser Kirche Zeugniß gibt, glauben wir ihn nicht übergehen zu durfen.

Seit einigen Jahren lieft man in württemberg'ichen Blättern von Beit zu Beit von ber Eriftenz eines "Bereins für Sammlung bes Bolfet Gottes in Jerufalem." Das Bublifum legte ber Sache wenig Bebew tung bei und fragte ihr nicht naber nach. Für um so wichtiger wurde ste innerhalb jenes Rreifes protestantifder Glaubigen angefeben, welcher fic in Diffioneconferenzen u. f. w. zu versammeln pflegt und in bem fich feit einigen Sahren bas Bewußtsein ber erhabenen Diffion, für bie bestehenden Staatsgewalten und die Bureaufratie eine Stute abzw geben, fo lebhaft entwickelt hat. 21m 29. Dai bes abgelaufenen Jahres fand die gewöhnliche Miffionsconferenz in Stuttgart ftatt. Erft vierzehn Tage zuvor wurde auch die "Sammlung bes Bolfes Gottes in Jerusalem" auf die Tagesordnung gesetzt und in aller Stille ein bekannter Bfarrer burch ben Bralaten Rapf beauftragt, Die Sacht jenes Bereins für Sammlung bes Bolfes Gottes in Jerusalem in einem langeren, ausführlichen Bortrag zu beleuchten und burch biefe Beleuchtung in ben Augen ber Glaubigen zu ruinfren. Derfelbe ente ledigte fich feines Auftrage auch in wunschenewerthefter Beife; Die Leiter jenes Bereines wurden nicht bloß des Misverständniffes ber Schrift, fonbern auch ber Majeftatsbeleibigung gegen Gott unb Chriftus, in beffen Rechte fle einzugreifen fich vermeffen, angeflagt und mit allem Nachbrud vor bem Anschluß an bas Unternehmen ge-Rachbem ber Bortrag beenbet war, ließ ber Borfigenbe, berfelbe Bralat Rapf, welcher bas gange Regergericht eingeleitet batte, bie Abstimmung fogleich vornehmen, ohne eine weitere Besprechung bes Gegenstandes zuzugeben, und ftellte bie Frage so: wer für die Art sei, wie über die Sammlung des Bolfes Gottes in der, sürdeutschen Warte'' (bem Organ jenes anathematisirten Bereins) gesprochen und diese Sache behandelt werde, der solle die Hand ausheben. Es erhob sich nur eine Hand; der bestellte Bortrag wurde gedruckt und unter die Heerde der Gläubigen vertheilt, die Sache schien officiell todtgesschlagen,

Gerabe biese Art ber Behantlung aber, biese Formlosigkeit bes Berfahrens, diese widrige Absichtlichkeit, die aus der ganzen Beranstaltung hervorleuchtet, mußte Ausmerksamkeit erregen. Man mußte solgern, daß man der Sache, die man durch solche Mittel todtzusichlagen versuchte, die Bedeutung einer ernsten Gesahr beilegte, daß sie innerhalb jener Kreise eine Wichtigkeit besaß, welche die Außenstehenden, die sie bloß dem Namen nach kannten, ihr beizumessen sich nicht einfallen lassen konnten. Wenn man nun dem Gegenstand weiter nachging und sich aus den betressenden Druckschristen: "Süddeutsche Warte, religiöses und politisches Bochendatt für das Bolt", "Entwurf der Verfassung des Boltes Gottes, herausgegeben von dem Aussichuß für Sammlung des Boltes Gottes in Jerusalem", "Aufruf an Christen und Juden zur Unterstützung der Sammlung des Boltes Gottes in Zerusalem" näher darüber unterrichtete, sand man ungefähr solgens den Thatbestand.

Eine Partei protestantischer Gläubigen (Bietisten), tief ergriffen von dem überall herrschenden, durch gewöhnliche Mittel nicht heilbaren materiellen Elend und der damit verbundenen moralischen Berkommensheit, abgestoßen von der Unnatürlichkeit und Ueberreiziheit unserer gesellschaftlichen und politischen Zustände, angeekelt von der Heuchelei, mit welcher das Staatskirchenthum und insbesondere das Staatspiet ist ent hum dem armen Bolke fortwährend Bertrauen auf Gott und Geduld predigt, ohne ihm den Weg zu zeigen, auf welchem es sich aus seiner trostsosen außeren und innern Lage emporringen könnte, hat, gestügt auf gewisse prophetische Worte der Schrift und speziell veranlaßt durch die neusten Weltereignisse, den Plan entworfen, eine große Auswanderung nach Palästina zu organistren, um dort, unter naturgemäßeren Berhältnissen, in Zucht und Arbeitsamkeit eine von

ber Berberbniß ber europäischen Welt unbeflecte Gemeinschaft zu grunten, und fie wendet fich sowohl an die Gewalthaber um politische Bermittlung bes Unternehmens, als an bie Reichen um materielle Unterftugung. Go phantaftifch ber Blan ift, recht ein Stud beutschen Ibealismus in religiöser Form, so lagt fich ihm boch ein gewiffer gefunder Rern nicht absprechen. Wir finden bas Gefunde einmal in ber oppositionellen Richtung gegen bie bestehenben politischen Buftanbe und bie bemoralifirenten Birfungen bes Staatsfirchenthums, fobann in bem politischen Inftinft, welcher fühlt, bag bem Elend im Innem nur burch Expansion nach außen abgeholfen werben fonnte. bie Urt, wie sie ihr Unternehmen in's Werf zu segen suchten, von geringer Renntniß ber politischen Berhaltniffe bes Beftens und namentlich Deutschlands zeugt, so läßt fich boch nicht laugnen, baß fie unfre focialen Buftanbe richtig charafterifiren und ben mahren Sie bes Uebels aufzuzeigen miffen.

Ein großer Theil ber Menschen, fagen fie in ihrem "Aufruf u.", vermag nicht einmal mehr im Schweiß feines Angesichts fein Brob ju gewinnen, weil ihnen die Arbeit entweder gang fehlt ober nicht mehr lohnend genug ift. Reben ber nutlichen Arbeit, welche ben wirklichen Lebensbedurfniffen ober einer naturgemäßen , bes Denichen wurdigen Berschönerung und Erleichterung bes Lebens bient , hat bie Gitelfeit, bie Benuffucht und bas Lafter taufend eingebilbete, fchabliche und fogar verbrecherische Bedurfniffe geschaffen und so eine Menge wit Arbeitegweigen hervorgerufen, bie in ruhigen Buftanben bie, micht bamit beschäftigt find , herabwurbigen , bei jedem ernften Gingreifen Gottes aber ploglich ftoden und Arbeitelofigfeit und Glend gurudlaffen. Bergeblich hauft man, um ber Arbeit aufzuhelfen, Die Erzeugniffe bes meift auf maffenhafte Broduction berechneten Runft- und Bewerbfleißes in glanzenden Ausstellungen, mahrend bas Bolt, bas unter bem Uns fegen unfrer gerrutteten Buftanbe verarmt, immer weniger im Ctanbe ift, biefe Broducte zu kaufen. Diefer unnaturliche Buftand erzeugt uns gahlige Streitigfeiten, Unordnungen, Bergeben und Berbrechen, und macht zur Erhaltung ber Sicherheit und Ordnung eine Denge ans gestellter Personen nothig, biebaburcheiner probuctiven Arbeit entzogen und eine Laft ber Befellichaft merben. Unproductiv und gerabezu verberblich find bie Scheinfaufe im Baarenhandel, Die Borfenspeculationen und Die Spielhöllen zc. - "Diese verfommenen Buftanbe find bas Ergebniß eines vierzigjahrigen Friedens, melde Wirfungen find aber bei foldem Glend von einem morberifden Rrieg zu erwarten, ber bereits im Drient muthet und ber immer weiter um fich zu greifen brobt, hervorgerufen burch eine Dacht, bie unter ber gahne bes Chriftenthums, aber ohne beffen Endabsichten wirflich zur Beltung bringen zu wollen. einer felbftgemachten, bem Chrgeiz ich meichelnten, angeblichen Mission nachjagt und burch ihr rudfichte. loses Borfchreiten bie anbern Mächte gezwungen hat, zur Sicherung ihrer unabhangigen Stellung und ihres Befitftanbes fich ben Laften ungeheurer Ruftungen und ben Blagen bes Rrieges ju unterziehen. Gine folche nothgebrungene Anspannung aller Rrafte bei fo ichweren innern Schaben brangt bie Rationen, bie fich außer Stanb feben, bem Rrieg Ginhalt zu thun, mehr und mehr bahin, mobin überbieß bei ben verfehrten Beifteszuftanben bie Reigung ber Dehrzahl geht, namlich ihr Beil und bie Burgichaften fur einen ungeftorten materiellen Bohlftanb in ber Aufftellung und Anerfennung einer Alles überragenben Bemalt au fuchen."

Um biesen Zuständen zu entstiehen — man sieht, die deutsch-protesstantische Flucht vor der Welt sindet sich auch hier wieder — wendet sich die Gesellschaft an — ben deutschen Bund, daß er durch seine zwei Großmächte den Sultan veranlasse, ihr im heiligen Lande die Ansiedlung unter folgenden Bedingungen zu gestatten: "1) Selbstzegierung in allen bürgerlichen und religiösen Angelegenheiten, um dieselben unabhängig von den in der Türkei bestehenden Kirchengewalten (ber evangelische Bischof in Jerusalem hatte sich zuvor gegen das Unternehmen ausgesprochen) ganz nach dem Worte Gottes ordnen zu können; 2) Sicherheit der Person und des Eigenthums gegen Gewalt von Seiten türkischer Beamten und gegen willsürliche und brüdende Besteurung und das Recht Andere, seien es Christen oder Juden, in diese Gemeinden und den Mitgenuß der Rechte derselben auszunehmen und zwar sowohl Europäer als auch türkische Unterthanen, letztere undes

schabet ihrer Unterthanenpflichten gegen bie turtische Regierung." Auch möchte ber beutsche Bund ben Schus ber Gemeinden übernehmen. Ueberhaupt will bie Gesellschaft nicht bloß von ber alten europaischen Belt fich tremmen, fondern auch erneuernd auf fie zurudwirfen. will baber, bag bas Berf jur Sache ber beuischen Ration gemacht werben follte. "Deutschland von feiner Entstehung ale Reich an bis auf bie neuere Beit ausgezeichnet burch ben Ernft und bie Innigfeit, womit fein Bolt fich bem Chriftenthum und ben Aufgaben, Die baffelbe bem Menfchenleben ftellt, hingegeben hat, ift im gegenwärtigen Augenblid berufen, ein gewichtiges Wort fur Die Gestaltung bes Drients, für bie fünftige Stellung bes Christenthums in bem ganbern, Die beffen Wiege find, auszusprechen. - - Sier fande bas Christenthum eine von allen confessionellen und politischen Beziehungen, von allen Sinberniffen ber Entfaltung feines Wefens entlebigte Freiftatte, in ber Mitte ber muhamebanischen Lanber, ohne bag burch bas Ginfdniten Deutschlands für biefe Sache bem Fortbestand bes türfischen Richt irgend eine Gefahr erwuchfe. Bahrend Die Auswanderer nach Amerita und Auftralien für Deutschland verloren geben, wollen wir Angehörigt Deutschlands und im lebendigften Berfehr mit bem Mutterland bleiben, um burch bas Beispiel eines gottlich geordneten Lebens auf bie verworrenen Buftanbe ber Beimath eine fegensreiche Rudwirfung m üben." - "Der Rrieg im Drient," heißt es an einer andern Stelle, "wird unter allen Umftanben bie Wirkung haben, bag bie Provinge bes türfischen Reichs, barunter bie schönften und fruchtbarften gindt ber Erbe, Sprien und Rleinafien, ber driftlichen Ginmanberung geöffnet werben, welche bei ben bisherigen rechtlichen und fittlichen Bu ftanben ber Turfei nicht rathlich war. Für Deutschland ift bie Auswanderung ein Bedürfniß, weil es beim Mangel an Colonien der Urmen und Geschäftslosen zu viele gibt."

Wie schon bemerkt, läßt sich in biesem Borgang ein gefunder Grundgebanke nicht verkennen. Daß die grenzenlose Selbstsucht in unsern bürgerlichen und politischen Berhältniffen, der Mangel an allen politisch-socialen Tugenden unfre Zustände vergiftet und den Despotismus als die einzig mögliche politische Form, auf dem europäischen Bestlande wenigstens, erscheinen läßt — wer, der über die Oberstächte

in bas Befen ber Ericheinungen einzubringen im Stanbe ift, bat fic bieg nicht ichon mit Schauber gesteben muffen? Der Bufammenhang ber fittlichen Berfommenheit mit ber materiellen Roth ganger Bolts. flaffen und tie Ungulanglichkeit blog geiftlicher Mittel, um bas Boll zu heben, bas im Begentheil immer tiefer herabgebrocht und bemoralis firt wird, wenn ihm aus bem Behagen bes Befiges und ber materiellen Befriedigung beraus von feinen geiftlichen Sirten immer nur bie Bflicht bes Dulbens und Tragens und bes thatlofen Bertrauens auf Die Barmherzigfeit Gottes vorgehalten wirb : bas find Thatfachen , über welche unter benfenben Denfchen fein Streit bestehen fann. aber auch ber Bunft, wo bie Bolitif, bie Rothwenbigfeit bes Staates, einer ftaatlichen Racht, welche bas untrennbare geiftige und materielle Bobliein ber Menfchen fchust und fichert, in ihre Rechte eintritt. Dem beutschen Brotestantismus flebt bie traurige Thatsache an, bag er biefe ftaatliche Dacht, die Reichsgewalt, gerftort und eine andere, die ihren Beruf hatte erfullen tonnen, nicht geschaffen bat. Bolfer, bie eine gewiffe Stufe geiftiger und materieller Entwidlung erftiegen haben, muffen fich erpandiren, wenn fle nicht verfommen wollen. Beburfnis ift bei ben Deutschen vorhanden, ja ber Broteftantismus hat unendlich viel bagu beigetragen, biefes Beburfniß zu fteigern, während er auf ber anbern Seite Die außern Mittel, um es ju befriedigen, vernichtet bat. Daher bie ungeordnete Muswanderung, welche bem Bolt bie beften Rrafte befinitiv entzieht und bie Burud. gebliebenen bem Glend und ber gangen Troftlofigfeit unnaturlicher gefellichaftlicher, ber gangen Silflosigfeit ungenügenber politischer Bus Baren bie Deutschen ein Bolt von politischer ftande überliefert. Fähigkeit, fo mußte ichon die Rudficht auf unfre materiellen Buftanbe ben einmuthigen Entschluß berbeiführen, alle bie Sinberniffe ju befeitigen, bie uns abhalten, ein Staat zu fein und eine machtige, nach außen fcutenbe und fichernbe Staatsgewalt zu befigen, und es wurde fich bann von felbft ein Spftem einer Auswanderung ergeben, beren Elemente une nicht verloren waren und bie, unter ben heutigen Beltverhaltniffen, wie ber Berein fur Sammlung bes Boltes Gottes gang richtig erfennt, ihren Weg nach Often nehmen fonnte. Aber bie Borbedingung, bie ichubenbe Dacht einer einheitlichen Staatsgewalt mußte

zuwor gewonnen sein. Der Bundestag, zu welchem die frühere Reichse gewalt herabgeschwunden, ist ohne alle Macht und Bedeutung nach außen, zu nichts gut als im Innern Zuchthäuser zu bauen und zu bevölkern und Polizei zu handhaben. Es konnte baher die Bitte, welche jene Gesellschaft an den Bundestag richtete, begreislicherweise keine Folge haben und sie hätte es nicht gekonnt, auch wenn sie nicht jenen specifischereligiösen Standpunkt einnehmen wurde, auf den ste sich gestellt hat, auch wenn sie nicht erst die Mittel zur materiellen Ermöglichung des Werkes von den freiwilligen Beiträgen der Reichen erwarten wurde. Sie wurde durch die Bundeskanzlei einsach mit ihrer Bitte abgewiesen.

Die Eingabe wie die Antwort liegen gebruckt vor. Es hat aber auch, wie ich privatim vernahm, eine munbliche Besprechung in Frank furt stattgefunden, und mas ich barüber in Erfahrung gebracht, scheint mir intereffant und charafteristisch genug, um es hier zu erwähnen. Drei Sprecher ber Gesellschaft begaben fich nach Frankfurt und batten querft eine Audieng bei herrn Brokefch von Often. Der eble Freihen war ehrlich und freimuthig genug, junachft fein Erstaunen barüber auszubruden, baß fie fich mit ihrem Gefuch an ben Bunbestag wenbeten, von bem fie boch wiffen follten, bag er nicht bazu ba fei, Etwas ju thun, fonbern ju verhindern, baß Etwas ge fchehe. Rach feiner perfonlichen genauen Renntnig bes Drients fand er übrigens bas Unternehmen sogar für ben Kall bebenflich, bag ihnen vom Sultan eine Landanweisung unter ben von ihnen gewünschien Bebingungen ertheilt werben follte, und er gab fich anerkennenswertht Mühe, ihnen von ber Fortsetzung ihrer Bemühungen abzurathen. Der preußische Befandte, herr Bismart-Schonhausen, benahm fich weniger artig, horte fie nicht an, erklarte fich bereits burch Briefe vom Sof prediger hoffmann in Berlin (einem Bruder bes Borftandes ber Go sellschaft) von der Sache unterrichtet und brach die Audienz ziemlich Der wurttembergische Befantte aber, herr von Reinhart, barsch ab. an ben fie fich hierauf wenbeten, um ihre schriftliche Eingabe ber hohen Bundesverfammlung zu übermitteln , ließ fich in außerft bezeichnender Beife auf bas Materielle nicht ein, fonbern fand nur, bag ber wurttem, bergische Instangenzug verfaumt und die Eingabe nicht einem foniglich wurttembergischen Oberamt zur Beforderung übergeben worben sei. Er nahm fie auch nicht in Empfang: fie mußte spater auf dem gewöhnslichen Inftanzenweg eingesendet werden. Auch ein Bild von Deutschsland!

١.

::

1

:

i

.

Den politischen Berhaltniffen Deutschlands gegenüber wird ber Berein fur Sammlung bes Bolfes Gottes in Berufalem unzweifelhaft im Unrecht bleiben und er mag fich aus bem Schidfal feiner bisherigen Bemühungen bie Lehre abnehmen , baß , bevor Unternehmungen ahnlicher Urt in's Bert gefest werben fonnen, zuvor gar Danches in Deutschland felbft anbere merben muß. Ale Opposition gegen bas berrichende evangelische Rirchenthum aber ift biese Richtung ebenso berechtigt, wie bebeutungavoll. Diefes Rirchenthum hatte ben Berein hauptjächlich auf Grund ber Unnahme befampft, daß ber Berr bie Sammlung feines Bolfes ale unmittelbaren Aft feiner foniglichen Der Berein mache fich baber eines Couveranetat verfundet habe. Eingriffe in die konigliche Brarogative Bottes fculbig. Siegegen bemerfte bie "fubbeutsche Barte" mit Recht, bag Bott an vielen Stellen auch fage, er habe bie Rinder Ibrael aus Megypten geführt, und boch habe er Menschen tagu gebraucht. Wir haben in biefer gangen 2ingelegenheit überhaupt ein Element ber Bewegung und Celbftrhatigfeit, gegenüber ber Thatlofigfeit, ber Stagnation und Berfommenheit vor uns, und beghalb legen wir ihr einige Bebeutung bei. Beichen bes Lebens innerhalb bes Brotestantismus, wenn auch ein ichwaches.

Solche Regungen mag man immerhin als "Beiden ber Beit" gelten lassen; sie vermögen aber an unserm Urtheil über die Stellung des Protestantismus zur heutigen Weltfrage nichts zu ändern. Die große politische Frage der Gegenwart läßt es recht grell zu Tage treten, wohin es in Folge der Resormation mit Deutschland gekommen ist und die unleugbare politische Unsähigkeit und Verkommenheit, durch welche sich das heutige protestantische Deutschland vorzugsweise charakteristrt, läßt für den Augenblick nicht die geringste Hossnung übrig, daß der Protestantismus die politischen Bunden, die er geschlagen, auch heilen werde. Im Gegensaß hiezu kennzeichnet sich die Stellung des Kathoslicismus in der Gegenwart als eine überaus glänzende.

Ueber bie Dogmen ber fatholischen Kirche, bie inbeffen mit ben Denfgesegen in feinem größeren Biberfpruch fteben, ale Diejenigen jeber andern positiven Religion, mag man benten, wie man will; eine gerechte und unbefangene Betrachtung ber Beschichte wird aber nicht leugnen fonnen, bag bogmatische Antipathien und angeerbter Sag bas Urtheil über fie als geschichtlich politische Dacht in protestantischen Rreisen vielfach getrübt und verrückt haben. Man pfleat fle als Be förperung ber Stabilität, als auf Unterbrückung jeder Bewegung, auf Bernichtung alles Individuellen gerichtet anzusehen. Allein wenn bat Befen einer Erscheinung in ihrem Ursprung und ihrer Befchichte fic barlegt, fo wird man fagen muffen, bag bie fatholische Rirche, welche bie Welt erobern will , ebenfo wie ber romifche Staat bes Alterthums ein sehr startes Moment ber Bewegung in fich enthält, und baffte ihrem Bringip nach nur soweit conservativ ift, als jede Macht, welche einen großen Rreis beherischen will , confervativ fein muß , um jenes Daß von Einheit zu behaupten, ohne welches fie ihre Bestimmung nicht erfüllen fonnte. Durch ben Rif, ben bie Reformation in bie Chriftenheit gebracht hat, ift bas Moment ber Bewegung binter bas ber Grhaltung gurudgebrangt worden. In ihrer Ausbreitung burd die Abtrennung des wichtigsten nationalen Elementes in ber abendlandischen Befittung gehemmt, in ihrem Wefen angegriffen, bat fie feite bem ihr Sauptaugenmert barauf richten muffen, bas was ihr noch ge blieben zu erhalten, fie hat hochstens von Beit zu Beit mißlumene Berfuche machen können /bas Abgefallene mit Silfe irgend einer politifchen Gewalt gurudguerobern, fie hat aber auf jebe Erpanfion, fomit auf die eigentliche Erfullung ihrer Miffion thatsachlich verzichte muffen. Sie ift burch bie Acformation nicht bloß in ihrem außem Bestand, fonbern auch in ihrem Befen felbft, wenigstens in ber Dog lichfeit feiner Entfaltung beeintrachtigt worten, und es wurde fich noch immer fragen, ob unter anbern Bethaltniffen bas eine Beit lang in ben hintergrund gurudgebrangte Moment ber Bewegung in ber fatholischen Rirche nicht wieder zu größerer Bedeutung gelangen konnte, ob fie nicht im Stanbe mare, unter Uneignung einer Menge von geiftigen und politischen Bebeln, Die fie, weil fle mehr nur ihren Begnern gebient, bisher verbammt ober nicht anerkannt bat, ein neues, ihrem ur

sprünglichen Princip entsprechenberes Leben zu beginnen. Diese Frage knüpft sich in sehr eigenthümlicher Weise an Die heutige europäische Berwicklung, bie als Wieberholung eines uralten europäischen und Weltkonstiftes mit dem Ursprung, dem Wesen, der Bergangenheit und Zukunft der katholischen Kirche offenbar in der innigsten Beziehung steht.

Die romische Rirche ift ursprunglich so wenig ein Inflitut bes Stillftanbes, ber blogen Abwehr feindlicher Ginfluffe und Angriffe, baf ihr vielmehr ein Alt ber Auflehnung und Revolution gegen die Unbeweglichkeit und ben Stillftand bas felbftanbige Leben und ben fpecififchen Charafter gab und bag bas Umfichgreifen und Bormarieftreben in ihrem Brincip und Befen liegt. Das eigenthümliche Leben ber romifchen Rirche beginnt mit ihrer Loereigung vom oftromiichen 3mperium. Sier in Byjang thronte bas Staatsprincip ber Unbeweglichs feit; Die romifchen Staatsformen handhabten fich hier unveranderlich in geiftlofer Bertnocherung. Beber bas Chriftenthum noch tie Uleberfluthung von barbarifchen Bolfern brachte Leben in ben erftorbenen Die Claven, welche in bas oftromische Reich einges brochen find, haben ihm fein Brineip ber Bewegung mitgetheilt. Rirche mar und blieb bier ein bloges verächtliches Wertzeng ber Cafaropapismus und Unbeweglichkeit charafterifirten biefe byzantinische Staategewalt, beren Berricafteanspruche fich auch auf bie weftromifche Welt erftredten. Satten biefe geltend gemacht werben fonnen, fo mare ber Weften in benfelben Broceg ber Berfnocherung und langfamen Saulniß hineingezogen worden, an welchem ber Often über ein Jahrtausend lang hinfiechte. Es ware nicht bloß eine neue Belt in Europa nicht entstanden, sondern ce hatte auch Die Rraft gefehlt, um bas alte Guropa gegenüber bem Anatenthum und bem Islam ju ichugen, ber in ben jammerlichen firchlich = politifden Buftanden Oftrome feine Berechtigung fand. Der uralte Begenfas zwischen Europa und Affen mare zu Bunften bes letteren entichieben worden , Alles, mas wir heute als geiftige ober materielle Guter ber Befittung unfer eigen nennen fonnen, mare nicht vorhanden.

Der Grund zu tiefer unfrer Besittung wurde gelegt burch bie & Loosreißung ber romischen Kurche won ber byzantinischen Staatsgewalt,

welche bis gegen bie farolingische Beit bin ihre Autoritat über Rom und wenigstens einen Theil bes Westens geltend machte und ben Unfpruch niemals aufgegeben bat. Die neue Welt, bie hier erftanb, voll Leben und Bewegung und baburch bas vollfommenfte Wiberfpiel ber alten oftromischen, mar bas Brobuft ber romischen Rirche als felbständiger Dacht einerseits und ber germanischen Groberer anderer Beibe Glemente, bas eine herrschend, wenigstens leitenb und unterweisend, bas andere bireft ober indireft beherrscht und geleitet, find bie Erzeuger unfrer Besittung. Es scheint eine burchaus ungeschichtliche Auffaffung, wenn man ale bas eine biefer Elemente bas Chriftenthum, ober ben Beift bee Chriftenthume bezeichnet. Berforperung bes Chriftenthums in einem lebensvollen, por wartoftrebenden außern Inftitut fonnte in jener Beit etwas Großes schaffen; benn es mar feine Beit um "freie driftliche Bemeinden" ju bilben , fonbern um einen festen Buntt zu grunden , an ben fich eine neue Belt anichließen fonnte. Diesen festen Bunft inmitten eines Chaos von Tod und Leben, von Bergehen und Werben gab bie romifche Rirche ab, aber nur baburch, bag fie fich zuerft von ber bem Uns tergang verfallenen Welt lobrig, und, nachdem fie burch einen Mft ber Revolution ihre Selbständigkeit begrundet hatte, ihre gange Rraft ber Orbnung und Geftaltung aufbot, um jener alten Welt gegenüber, von ber fie fich losgeriffen, eine neue ins Leben ju rufen. Der Gegenfaß gegen bas Byzantinische liegt im Befen, im Brincip ber romifchen Rirche. Sie muß, als Rind ber Revolution, Die Macht, ber fie zwor unterthänig gewesen, befampfen; wurde fie auf biefen Rampf verziche ten, fo murbe fie baburch fich felbft aufgeben, ihren Beruf und ihre Bestimmung verläugnen. Der Bygantinismus feinerfeits tann, fcon jener Unbeweglichfeit halber, Die ihm innewohnt und Die "nichts lernt und nichts vergißt", nur mit ben neibischen Augen eines beraubten, aus feinem rechtmäßigen Befit vertriebenen Gigenthumers auf Die romifche Rirche und auf Die gange neue Belt herüberbliden, Die um fie her ine Leben trat, und bag biefe Welt, ber Armuth und Unproduttivitat bes Oftens gegenüber, ber Inbegriff aller geiftigen und materiellen Guter ift, Die fich, wie aus einer nie verfiechenben Quelle, immer neu erzeugen , ift nur geeignet , jene Bier und jenen Reid zu fteigern

und bie Thatigfeit bes Beftens gegen ben Feind im Often immer neu anzuregen.

Denn ber Bygantinismus ift nicht tobt; er ift nicht geftorben mit bem oftromischen Imperium, bas, unfabig fich zu regeneriren, unter ben Schlägen bes Islam erlag. Er hat bloß feinen Gip gewechfelt. Der byzantinische Staatsgebanke ift von Byzanz nach Moskau gewanbert und ift hier aufs neue Fleisch geworben. Es ift hier berfelbe Cafaropapismus, biefelbe Unbeweglichfeit und Entwidlungeunfahigfeit wie am Bosporus, aber auch baffelbe Streben, ben freiheitsftolgen Weften, ben abgefallenen Anecht bes Oftens wieber in Stlavenketten au schlagen. Lange hat biefer byzantinische Bebanfe gebraucht, bis er im flavifchen Ruffenthum jene Rraft gewann, um biefes Streben ber Groberung, bie ihm eine Biebereroberung ift, in Ausfuhrung zu bringen. Und er gewann fie nur burch bie westlichen Gles mente, bie er in feinen Dienft ju gieben mußte und bie bem paffiven und leblosen Slaventhum awar tein Brincip ber Entwicklung im Innern, wohl aber ber maffenhaften Bewegung nach außen mittheilten und baburch ben neuen Bygantinismus zu einer Macht erhoben, weit gefährlicher bem Weften, ale es jemale ber alte gemefen mar. bier ift nun geschichtlich unläugbar ber enge Busammenhang, ber zwis fchen biefer Metamorphofe und Sigverschiebung bes Bygantinismus einerseits und ben Beschicken ber romifchen Rirche anbrerseits besteht. Die ruffische Dachtftellung bem Beften gegenüber, ber baburch mit Bernichtung feines eigenthumlichen freiheitlichen Charafters bebroht wird, ruht wesentlich auf ber Reformation und bem Rif, ber baburch in die Einheit bes Weftens fam. Dhne bie politischen Folgen, welche aus ber beutschen Reformation hervorgingen, mare ein Borbringen Ruglands und feines Einfluffes bis in bas Berg Europas, ja bis an beffen Ertremitaten gang unbentbar gemefen. Ein lebensfraftiges beutsches Reich hatte bie Ueberantwortung beutscher Colonisationen an ber Offfee an ben ruffifchen Byzantinismus nimmermehr bulben, bie Breisgebung bes von westlicher Bilbung burchbrungenen Bolen an bas Barenthum nicht augeben fonnen. Das ift eine Bahrheit, bie nicht bestreitbar ift und bie in voller Gultigfeit fteben bleibt, wenn auch bie Rothwendigfeit und die Berechtigung ber Reformation nicht

Es wurde baburch nicht bloß bie romische bezweifelt werben fann. Rirche in ihrem Bormartoftreben aufgehalten, in ber Erfüllung ihrer Bestimmung gehindert, somit in ihrem Princip und tiefften Befen verlett, ja vernichtet — benn wer seinen ihm eingevflanzten Beruf nicht mehr erfüllen kann, muß unfehlbar bem Siechthum verfallen fondern ber gange Weften wurde baburch . in feine einzelnen Beftanb theile aufgeloft und zersplittert, von vernichtenden Conflitten aufgerie ben, ben untergrabenden Ginfluffen einer maffenhaft herandringenba fremten Macht geöffnet. Wie tief die römische Kirche selbst burch bie fen Bang ber Greigniffe ine Berg getroffen war, bafur gibt es feinm Schlagenberen Beleg, als baß fie gezwungen mar, bie fur ihre Religion und ihr Baterland und fur ihre Busammengehörigfeit mit ber mel lichen Gefittung fampfenben Bolen als "Rebellen" ber Graufamfelt tes Baren zu opfern. Bier liegt ein offen eingestandener Abfall von ibrem eigensten Befen vor, und ich weiß nicht, wie man es bezeichnen foll, wenn man fich biefer tiefen Demuthigung ber romischen Richt freut, ta sie eine nicht minder tiefe Demuthigung bes ganzen Bestend Unbestreitbar abt und jedes einzelnen westlichen Bolfes einschließt. erscheint bie Alternative : entweder wird biefes Berftorungewert bit Westens seinen wenn auch nur langsamen, aber völlig sichern Fort gang haben und die westlichen Staaten, in ihrer Bereinzelung gebrochen (ahnlich wie in ben bureaufratifirten Staaten bie Individum), werben allmälig Rugland zur Beute werben, ober jener Rig, berble Einheit bes Weftens fpaltet, muß in irgend einer Beife geheilt und eine Solibaritat ber weftlichen Bolfer und ihrer gemeinsamen Butt gegen ben allgemeinen Feind muß hergestellt werben. Es mus sia zeigen, ob bie Rationalitäten und Staaten, bie fich, zum Theil in Kolge ber Reformation, icharfer zu Conberindividualitaten ausgepragt haben, jenseits ihrer Conderintereffen fich auf bem Boden gemeinsamet Intereffen zusammenfinden und in biefer freien Bereinigung eine ger wiffe nachhaltige Einheit bilden konnen, und es ift ziemlich einleuch tend, bag babei bie romifche Rirche, welche als ber ursprungliche Reprafentant jener Einheit und als ber natürliche Antipode bes Byjans tinismus und Cafaropapismus unter bem Bang ber Dinge feit 300 Jahren am schwerften gelitten hat, und Deutschland, welches in

Folge ber Reformation zerfluftet und politisch zu Grunde gerichtet, bas brauchbarfte Berkzeug zur Aussührung ber neubyzantinischen Plane geworden ift, in erster Linie in Betracht fommen.

Der Berfuch, ju ber Ginheit jurudjufehren, bie feit Jahrhunderten verloren mar, ift burch bas englisch - frangofische Bunbnis gemacht. Bir wenigftens fonnen bemfelben feinen anbern Ginn unterlegen, vorausgefest , bag fein 3wed erreicht werden foll. Ift es nur eine porübergebende Ericheinung, fo bat es feinen antern Berth, ale bag es ein Berhangnig vertagt, welches fruber ober fpater boch bereinbricht. Benn wir an einen bauernben Bestand teffelben alauben und hoffen . bag felbft eine augenblidliche Storung , fo beflagenemerth fie mare, wieber ju ihm jurudführen murte, fo gruntet fich tiefer Glaube auf Die Geschichte und bie Intereffen beiber Ctaaten. Beier Staaten baben in Rufland lanaft einen Beind erfannt; por Allem Franfreich. Seit einem Jahrhundert arbeitet ce fich ab gegen bie ruffichen Plane. und nur teebalb ohne Erfolg, weil tie Conflitte bes Beftene alle feine Krafte in Unspruch nahmen und eine westliche Alliang gegen Die Erfenntniß Englande mar eine Rugland unmöglich machten. veripatete, aber feine Intereffen find burch die ruffijche Dachtauereb. nung ichwerer bebroht, weil es größere und weiter verzweigte Inter-218 bloger Ceeftaat, ohne entsprechende gandmacht. effen befigt. mußte es einen vereinzelten Rampf gegen Ruglant, ber möglicherweife ju einem Rampf gegen ben Continent werben fonnte, ju vermeiben fuchen. Unter gunftigen Umftanden fam endlich bie englisch frango. In ihr find bie beiben Sauptrichtungen. fifche Miang zu Stanbe. in welche ber burch bie Reformation gespaltene Beften auseinander. ging . Brotestantismus und Ratholicismus zu einem gemeinsamen Und ba hat fich nun bie romische Rirche, bie noch 3med verbunden. immer eine große moralische und baburch auch politische Dacht ift. augenblidlich überall ale eine treibende Rraft geltend gemacht, fur ben Rampf bes Westens gegen ben Often. Bas auch ihre Sintergebanten fein mögen, fie hat fofort ben Conflift in feiner wahren und tiefften Bedeutung aufgefaßt und ift jum Bewußtsein ihrer Bestimmung zurudgekehrt. Sie hat nicht, wie ber protestantische Conservatismus, von einer Schwächung Ruflands Unruben und Umwalzungen vor-

ausgefagt — eine Brophezeiung, bie, nebenbei gefagt, einen ganglichen Mangel an allem tieferen politischen und geschichtlichen Berftandniß vorausset - sondern in ihrer frifden, gufunftegewiffen Mumirfung an ben großen Greigniffen ber fich fortbewegenden Beschichte eine Rraft bes Selbstvertrauens bemahrt, Die mahrlich fein Spniptom bes nahen Tobes ift. Bir fonnen nicht miffen, inwieweit und mit melchem Recht fie glaubt, an ber Sand ber Ereigniffe ibn frühere herrschende Stellung gurudguerobern, ob fie ihr Berhaltmiß gu bem Beifte bes Weftens, wie er fich nun einmal feit brei Jahrhunderten, jum Theil fehr unabhangig von ihr, entwidelt hat, richtig auffaßt, ob fie fich immer genau genug bewußt ift, bag England ein fehr gewichtiger Faftor ber westlichen Coalition, bag biefes protestantische England, wenn auch ohne ftarte Landmacht, burch feinen Reichthum und feine Inftitutionen noch immer bas festefte Staatsmefen Europas ift; was wir wiffen und feben, ift bie ungeheure Thatigfeit, bie fie auf bem Continent für ben Rrieg gegen Rufland entfaltet, und burch biefe Thatigfeit erwirbt fie fich unftreitig ein Berbienft, bewährt fie eine gefunde politische Rraft und begründet baburch - wer konnte es laugnen wollen? - einen Anspruch auf bie Bufunft, ber um fo bebeutenber ift, je mehr babei ihre Ueberlegenheit über ihre confessionellen Begner zu Tage tritt.

In Deutschland zumal tommt bieß in einer für ben Brotestantismus weber ehrenden noch hoffnungereichen Weise zur Erscheinung. Deutschland, im Mittelpunkte Europas gelegen, von Rufland und ben flavischen Bolfern umgrenzt und in biefe hinein erweitert, fcon seit Jahrzehnten von Rufland mehr ober weniger beherrscht, bilbet ben Anotenpunkt ber heutigen Weltfrage. hier muß fle entschieben merben, b. h. fie fann nicht als ju Gunften bes Westens entschieben betrachtet werben, wenn nicht Deutschland vom ruffischen Ginfluß bauernb befreit und in eine folche politische Form gebracht wird, bag es befähigt ift, nicht bloß ruffische Einfluffe von fich fern zu halten, sonbern auch felbst Einfluß auf ben flavischen Often auszuüben. Dief ift ein einfaches politisches Axiom, über welches tein Streit Statt finden follte. Deutschland in seiner bieberigen Getheiltheit wird immer ein fruchtbares Felb für ruffische Intriguen und Blane fein; felbft geschwächt und um einige Jahrzehnte in feiner außeren Entwicklung guruckgeworfen, wird fich Rugland an Diefer Betheiltheit wieder aufrichten und ben Beften aufe neue bebroben. Eine gruntliche Lofung ber Frage, welche jest ben Welttheil erschuttert, ift ichlechterbinge unmöglich ohne eine Lofung ber beutschen Frage. Sie wird fich immer wieberholen, fie mirb aber nicht zu jeber Beit zu Gunften bes Weftens entschieben Es hangt alfo Alles von Deutschland ab. merben fonnen. aber mit Deutschland heute ebenso, wie in früheren Zeiten, wo bie Frage feiner politischen Ginheit gur Berhandlung tam. Es fann auch heute nicht baran gebacht werben, Deutschland zu einem Staate gu machen, wie England und Franfreich es bisher waren, ber nur fein Sonderintereffe verfolgt und biefes Sonderintereffe uber bie allgemeinen Intereffen bes Weftens fest. Dazu ift Deutschland weber geographifch noch auch vielleicht nationell befähigt. Es mare zwedlos und nachtheilig, fich barüber Mufionen zu machen, Die oft fo graufam Das Sochfte, mas Deutschland nach seiner gebüßt werben muffen. Geographie, wie nach feiner Beschichte und Aulage voraussichtlich erreichen fann, ift, bag es fein Sonberintereffe mit bem allgemeinen bes Beftens möglichft ibentificirt und fur bie Erhaltung ober Bieberberftellung feiner Ginheit, fur bie Musgleichung ber in ihm wirfenben Begenfage, fur bie Abwehr gemeinsamer Feinde und bie Bertretung ber allgemeinen Intereffen überhaupt bie Befammtheit feiner Rrafte Aber auch um innerhalb biefer, wie man vielleicht finden wirb, fehr bescheibenen Grengen feine Aufgabe erfullen zu konnen, ift noch immer ein weit größeres Dag von politischer Ginheit, somit auch von nationalem Bewußtsein und nationaler Rraft nothig, ale ber heutige Buftand leiftet, ber und und ben Weften an ein unfrer gangen Beschichte frembes Brincip überliefert hat. Sier tritt nun bie Weltftellung ber romischen Rirche in ihrer spezifischen Beziehung auf Deutschland recht eigenthumlich hervor. Wir mußten und überzeugen, bag bie romische Rirche bas einzige Band mar, welches bie verschiebenen Stamme Deutschlante ju einem politischen Gangen verfnupfte, bag aber eben beshalb biefes Bange nicht eine unbebingte, fonbern eine burch bie Rudficht auf bie gange , Chriftenheit", b. h. auf die Befittung bes Weftens begrenzte und eingeschränkte national-politische Un-

abhangigfeit befaß. Deutschland bilbete nur insoweit eine politische Einheit, ale es ein Blied bes burch ein gemeinsames firchliches Band verfnupften Beftens blieb; in biefer Berbindung mar es bas wichtigfte und fur bie Ausbreitung ber weftlichen Gefittung brauchbarfte Glieb, ber Edftein bes gangen Bebaubes, bas, wenn man ihn herausriß, in Mit feiner Trennung vom Bangen ging auch fich aufammenfturate. feine politische Einheit verloren, wie badurch bie Gemeinsamfeit bes größeren Gangen entichwand. hier liegt offenbar ein Berhaltniß vor. bas aus ben Burgeln unfrer Civilifation mit Rothmenbigfeit berausgewachsen ift und nicht etwa willfurlich geandert werben fann. Denn es ftellt fich jest wieber bar; bie Begenwart lagt ben innigen Bufammenhang zwischen ter Bemeinsamfeit bee Beftene, ber Ginheit Deutschlands und ber Borichiebung weftlicher Cultur nach bem Often augen-Bor wenigen Jahren wurte, unter nicht ungunfallig heraustreten. ftigen außeren Berhaltniffen, ber Berfuch gemacht, Teutschland für fich, ohne Rudficht auf die Geschichte und die Gemeinsamfeit bes Beftene, ju einer politischen Ginheit ju constituiren. Er mielana schmählich und hat kaum eine anbre Folge gehabt, als bag er bie Berfahrenheit und Berfplitterung in Deutschland noch fteigerte und ben Einfluß bes bem gangen Weften principiell feinblichen Ruglands ju einem allmächtigen machte. Berabe biefe gefährliche Erhöhung bes rufftichen Einfluffes aber hat endlich bas Gefühl ber Gemeinsamfeit, bas breihundert Jahre lang geschlummert hatte, im Beften wieder gewedt. Man hat fich ermannt jum gemeinfamen Rampfe und fofort ftellte fich bie Einheit Deutschlands, innerhalb ber Grenzen, Die ihm bie Rudficht auf jene Bemeinsamfeit vorzeichnet, als ein europäisches Bedurfnig bar. Denn vermittelft ber Zersplitterung Deutschlands hatte ja Rugland biefee beherricht und ben gangen Beften bebroht. Und in Deutschland felbst - was haben wir? Diejenigen hiftorischen Botenzen, welche in bie frubere Beit bes "finftern Mittelalters" gurudreichen, in melden fich noch bas Bewußtsein ber Gemeinsamfeit bes Beftens verforpert erhalten hat, biefe sehen wir an bie Spige ber antiruffischen Strömung und folglich auch an bie Spite ber Einheitsbewegung in Deutschland treten, mahrend alle biejenigen Potengen, bie ihren Urfprung aus ber Reformation genommen und in benen ber Inbividualismus bes reinen Fürfichseins seine Berkörperung gefunden bat, in gleichem Biberfpruch mit bem Ginheitsbedurfniß bes Beftens wie mit bemjenigen Deutschlands, fich bem gemeinsamen Feinbe beiber in bie Urme geworfen, baburch aber auch felbft über fich und ihre Conber-Exiften; ben Stab gebrochen haben. Die Berjungung bes Alten unb bie Selbftvernichtung bes "Mobernen", bas find "Beichen ber Beit", welche bie Begenwart charafteriftren und an bie fich lehrreiche geschichtliche Betrachtungen fnupfen ließen, nicht gang in bein Ginn, in welchem Gerr Bunfen feine "Beichen ber Beit" ju "weltgeschichtlichen Die hoffnung auf politische Ginigung Rudbliden" benütt hat. Deutschlands, die man einft an Breußen ober gar nur an eine beutsche politische Theorie ober Phantafte gefnupft hat, fnupft fich jest und mit weit mehr Grund an jene verjungten alten Botengen und an bie Stellung, Die fie, ebenfo im Intereffe bes gangen Beftens wie Deutschlande, in ber großen Belifrage ter Gegenwart eingenommen haben, und bie Bufunft Deutschlands icheint jest weit weniger umbuftert als noch por wenigen Jahren, wenn nur jene Gewalten fich mit bem Beifte, ben eine breibundertjährige Geschichte in Deutschland erzeugt hat, ine Berhaltniß ju fegen und fich biejenige Unterftugung ju gewinnen wiffen, welche ihnen Riemand versagen wirb, ber mit bem Berftanbniß ber Stellung und ber mahren Intereffen Deutschlands einen unbefangenen, vorurtheilofreien Blid und einen beutichen, nicht bloß partifularen Batriotismus verbinbet. Bir leben in einer mertwurdigen, wenn auch burch viele graufame Taufchungen bezeichneten Durch bie gemeinsame Abwehr ber ruffischen Störungen und Ungriffe, woran fich ein gemeinsamer Druck auf ben flavischen Often und eine Umgeftaltung befielben reihen muß, hat bie Beschichte in bie Beleise wieder eingelenft, bie fie feit Jahrhunderten verlaffen hatte. Was ift natürlicher, ale bag jest bie Bewalten wieber in ben Borbergrund treten, welche feit jener Wendung unfrer Befchichte mehr ober weniger verbrangt worben und zu Schatten herabgeschwunden maren : Die Macht, welche die Traditionen der beutschen Reichsgewalt bewahrt und die bavon ungertrennliche katholische Kirche?

Die romische Kirche hat in Deutschland allein mit klarem Bewußtsein und mannlichem Rachbruck in geschloffenen Reihen gegen

Rufland gefampft und bie ruffifche Frage in Berbindung mit ber beutfchen Ginheitsfrage gefett. Bahrend in ben burgerlichen Rreifen und Organen bie jammerlichste Mattherzigfeit fich breit machte, Die fich bochftens zu ichwächlichen Bunichen für westmächtliche Kriegeerfolge erhob, mahrend hier politische Einficht und Verftand ebenso vermißt wurden, wie Muth und Thatfraft, hat die fatholische Rirche mit flarem, burch ihre Traditionen geschärften politischem Blid bie Lage Europas burchschaut, ihre Stellung eingenommen und alle Mittel ihrer machtigen Organisation aufgeboten gegen bie ruffifche Bartei in Deutschland. Selbft in ben Staaten, wo fie von Altere her aufe engfte mit ber Staategewalt verbunden mar, haben ihre politischen Führer fich nicht gescheut, Die entschiedenfte oppositionelle Stellung einzunehmen, weil fie faben, bag bas territorialfürftliche und baran fich anschließend bas rusifiche Interesse bas bobere ber Gemeinsamkeit bes Westens und Deutschlands übermogen. Es ift eine Thatfache, bag fast fammtliche fatholische Organe Deutschlands ausgesprochenermaßen ber beutschm nationalen Sache bienen und ben Partifularismus im Princip aufe gegeben haben, wenn fie ihn nicht ausbrücklich und zuweilen in schroff. fter Beife befampfen. Diese Thatsache ift aber von nicht zu unterichakenber Bebeutung. Die Rirche als Gegner bee Partifularismus ift biefem wirklich gefährlich, einmal weil fie eine organisirte Macht ift, fobann weil fie von Saus aus und vermoge ihrer gangen Stellung einen weiten politischen Blid hat, ber bie Welt umfaßt, somit über bie Beschränktheit eines Territorialstaates weit hinausreicht; währent im Munde unfrer beutschen sogenannten Bolksparteien bie beutsche Ginheit bis jest eine bloße Phrase hat bleiben muffen, einmal weil fie nichts Organistries, bloß burch unfruchtbare politische Theorien zusammengehaltene Coterien find, bie von feiner Rothwendigfeit getragen, nicht im Stande find, irgend einer Befahr ju wiberfteben, fobann weil ihre 3mede in Wahrheit bie allerbeschrankteften und fleinlichften find und mit ben großen Rebensarten aufs jammerlichfte contraftiren. Rommen in Folge ber großen Beltfrage bie beutschen Dinge immer mehr in Fluß, knupft fich baran die fast unausbleibliche Folge, bag bie katholische Rirche, so fehr fie auch auf bas Allgemeine gerichtet ift und über nationale Unterschiebe übergreift, fich in Deutschland mehr und mehr nationalisirt, daß ihre politischen Borkampfer und Führer, im Gegensat zum Liberalismus, der ein getreuer Helfer der Bureaufratie in Zerstörung aller Rechtssicherheit und alles Rechtssichuses war, die Willfür der Bureaufratie und die furchtbare, Alles zerfressende Entsittlichung, die von diesem Institut ausgeht, mit den wirksamsten Mitteln und mit Anschluß an die wahren Interessen des Bürgerthums bekämpfen, so kann der Ratholicismus in Deutschland wieder zu einer Stellung gelangen, wie er sie seit dreihundert Jahren nicht mehr besaß, er kann an die Spise der öffentlichen Meinung gelangen. Freilich nur in dem Fall, daß er selbst die consessionelle Ausschließlichkeit ausgibt und nicht den Staat zwingt, die akatholischen Unterthanen gegen ihn in Schus zu nehmen, daß er, selbst frei, auch die Freiheit der Andern achtet.

Es ift nicht unfres Umtes, Die inneren Borgange und Die möglichen Entwicklungen bes Ratholicismus in Deutschland unter ben voraussichtlichen geschichtlichen Eventualitäten in Betracht zu ziehen ober zu beurtheilen. Wir haben nur bie Thatsache zu constatiren, baß ber Ratholicismus und Deftreich maggebende Machte in Mitteleuropa geworden find, fich an die Spipe eines politischen Aufschwungs von Deutschland gestellt haben und bag biefer Broceg, feit ber legten Bolfsbewegung begonnen und ftetig fortichreitend, burch bie jedenfalls unendlich folgenreiche europäische Berwidlung ben Charafter einer geschichtlichen Rothwendigkeit angenommen bat, ber ihm eine lange Dauer zu verburgen scheint. Diese Thatsache genugt aber, um bie bochfte Aufmerksamkeit bes Bolitifers in Anspruch zu nehmen, gleichviel, welche religiofe ober politische Meinungen er hegen mag. Die Weltgeschichte schreitet vorwärts, und niemals rascher als jest. wirft die Elemente, Die fich unfabig bewiesen, mitarbeitende Faktoren ju werben, mit Berachtung bei Seite und überläßt fie ber Dhnmacht ihres Ingrimms. Nur bas Berftandniß bes Buges, ben bie Gefchichte mit Rothwendigfeit nimmt, befähigt zur praftischen Bolitif, weil nur aus diefem Berftandniß die Rraft geschöpft merben fann, ben Bedurfniffen bes Bolfelebens bie praftifch mögliche Befriedigung, feinen Leiben Abhilfe angebeihen zu laffen. Rur in Deutschland glaubt man leiber allzuhäufig, Realitäten überminden zu fonnen, indem man fie ianorirt.

Deftreich hat fich, von Deutschland weit mehr gehindert als geforbert, an die Spipe bes Rampfes für die deutschen Interessen gestellt, und
biese Stellung verdankt es nächst ber Weisheit und Entschiedenheit seiner Staatsmänner und ber Kraft seiner Heere vor Allem ber Bunbesgenoffenschaft ber römischen Kirche. Es ift baher von Interesse, bas Berhältniß Destreichs zu dieser Kirche und zu Deutschland und seinen Bedürsniffen näher zu betrachten.

## T.

## **Das** öftreich'sche Concordat und die nationalen Bestrebungen.

Schon in ber Schrift bes herrn Bunfen war mit einem gewiffen Grauen in Aussicht genommen, bag bie fatholische Rirche in Deftreich und mit beffen Silfe auch im übrigen Deutschland noch weit mehr Rechte und Freiheiten erlangen werbe, ale fie fich bie babin zu ver-Diefe Aussicht erfüllte fich unmittelbar barauf burch schaffen gewußt. ben Abichluß bes Concordats. Bunachft ein rein öftreich'icher Borgang, hat biefes Ereigniß fofort in ben weitesten Rreifen ungewöhnliches Auffeben erregt, in Rreisen, in benen man fich fonft um Religion und Rirche wenig befummert. Freilich mar es auch ein großet Aber bas Greigniß hat auch in Kreifen gegundet, politischer Aft. in benen man fich um Bolitif sowenig befummert ale um Religion. Es hat mit einem Bort fogar bas Philisterthum in eine gelinde Bewegung gefest. Es fah im Beifte bereits Scheiterhaufen brennen und Reger braten. Daß hier eine fehr gefährliche Reftauration bes Mittelaltere vorliege, barin ftimmten bie "Liberalen" allerorte überein. Selbst bie unabhängigere öftreich'iche Breffe außerte fich bedenflich und So tief find Die Principien bes Staatsabsolutismus und folglich ber Revolution unferm Geschlichte eingeprägt, fo gering ift bas Bertrauen auf Die eigne Rraft in ben freiheitlichen Clementen bes Festlandes.

Dag bie Deftreich feinbliche Breffe bas Concorbat benutte, um baran aufs neue bie unüberfteigliche Kluft aufzuzeigen, burch welche Deftreich von bem großentheils protestantischen, und jebenfalls nicht "ultramontanen" Deutschland geschieben sei, fonnte nicht Bunber Je ichlechter bie Aftien bes Gothaismus und bes Breugennehmen. thums unter ben neuften Beltereigniffen fich ftellten, um fo weniger burfte eine Belegenheit verfaumt werben, fie wieber in Curs ju bringen. Insbesondere hat man bie Ueberlaffung bes (fatholischen) Bolfsichulmefens an ben Clerus in biefem Sinne ausbeuten zu muffen geglaubt. 3mar konnte man nicht umbin, ber im Sinn einer reaktionaren firche lichen Bartei erlaffenen, Schulregulative" protestantischer Regierungen babei zu gebenken. Aber, fagte bie ,, Rationalzeitung", ein ,, proteftantischer Confistorialrath bleibt immer in einer schüchternen und prefaren Abhangigfeit von ber Staatsgewalt und erhebt, auch wenn er fühn ift, feine Unspruche, Die er nicht allenfalls auf erhaltenen Binf wieder aufgibt." Gie erblidt alfo in ber Allgewalt ber Regierung und in ber "prefaren Abhangigfeit" ber geiftlichen Behorben eine Burgfchaft für freifinnige Leitung bes Boltofchulmefens! In biefem ihrem acht beutsch - protestantischen Bewußtsein jubelt bie bezeichnete Breffe über bas Concordat wie über einen Sieg, ben Breugen und fein Deutschland über Deftreich errungen, wie über eine Bergichtleiftung Deftreichs auf Deutschland. Beil Deftreich Die Rirche frei gemacht, erflart bie ,, Nationalzeitung": ,,ber volle Begensat Deftreiche gegen Die Staaten von germanischem Beifte tritt wieder in Bluthe." Durch bas Concordat foll ,, ber Raiferftaat einmal feine glubenoften Berehrer in Berlegenheit gefett und ihnen feinen Ausweg gelaffen haben, wenn fie nicht verfichern wollen, bag bie Deutschen fich barnach febnen, Die Jesuitenschulen zu begrüßen."

Dieselben Gedanken, welche die Presse von Berlin und andern Orten in gewählteren Worten ausgesprochen hat, kann man durch ganz Deutschland in jeder Philisterkneipe in trivialeren Formen ausgesdrückt hören. Der Haß gegen die "Pfassen" und die Angst vor einer felbständigen Macht berselben, das sind Empsindungen, welche durchsschnittlich das Bürgerthum in ganz Deutschland, auch in dessen kathoslischen Gegenden charakteristen. Man mag sie bestagenswerth und

thoricht finden, fie find vorhanden und verbienen somit Beachtung. Die beutsche Geschichte, Die Geschichte überhaupt erklart fie. Deutschland hat in Folge ber Reformation und bes berechtigten, wenn auch nicht von Erfolg gefronten Strebens, fich von einem brudenben auswärtigen Joch frei zu machen, fo fchwere Schidfale, fo entfestiche Grauel über fich ergeben laffen muffen, man hat bem beutschen Bolte, zumal bem protestantischen, die Grausamkeiten religiofer Berfolgungofucht, welche Die Beschichte erzählt, fo fehr ale Ausfluß bes Beiftes ber romifchen Rirche bargeftellt und bie Regierungen, felbft theilweise bie fatholischen, haben fast ein Jahrhundert hindurch die Rirche mit fo entschiedener Disachtung, gleichsam wie eine nur halb begnadigte und unter Bolizeiaufficht gestellte schwere Berbrecherin behandelt, daß in den halbgebildeten b. h. gerate in ben burgerlichen Rreifen Die Untipathien wie bie Beforgniffe, die fich an die romische Kirche und ihre aufs neue machsende Bedeutung fnupfen, nicht befremben fonnen. nur schwer zu überwinden fein und ficherlich nicht burch umfaffente Buchercenfur und nachträgliche Berurtheilung Schiller's und Goethe's; fie fonnten nur übermunden merben burch positive Thatigfeit fur Befriedigung ber nationalen Intereffen und Beburfniffe.

Politisch betrachtet, muffen freilich die schweren Bedenken bes halbe und gang gebilbeten Philisterthums gegen bie freie Stellung ber Rirche bem Staat gegenüber ale ungemein thoricht bezeichnet werden. 3mei einander ebenbürtige Gewalten fonnen fich reiben und bekampfen und unter biesen Reibungen fann bie Freiheit gebeihen; eine farte Organisation, wie es bie Rirche ift, vermag ber Staatsgewalt Biber ftand zu leiften und dieser Widerstand fann auch andern Eriftenzen zu Gut fommen, bie fonft von ber Allgewalt erftidt wurden. Allgewalt des Staates von vornherein feststeht, ist ein Kampf um politische Freiheit von Saus aus vergeblich ober im Grund gar nicht möglich; man fpricht zwar von einem Rampf um bie Freiheit, er ift aber in Wahrheit etwas gang anberes. Wo ist die Gewalt, die in unfern Staaten ber Staatsgewalt irgend einen Wiberftand ju leiften und baburch ber Unabhangigfeit und Freiheit einen Raum abzugewinnen vermöchte? Bas hat bas conftitutionelle Treiben ber Freis

heit für Krüchte gebracht? Richt die allergeringften. Der Conftitutionalismus, anftatt irgent einen Wiberftant gegen bie Stagtsgewalt auszuüben, ihre Macht einzubammen und zu beschränken, hat fie überall gefteigert. Unftatt Garantien ber Freiheit ber Staatsgewalt abgebringen, hat er überall nach Theilnahme an ber Regierung geftrebt unb baburch fein Borgeben , für Freiheit ju fampfen , felbft Lugen geftraft. Rirgende haben fich auf bem Festland aus bem Bolte heraus Organis fationen gebilbet, welche ben absoluten Charafter ber Staatsgewalt umzuanbern ftarf genug gewefen maren. Rur maffenhafte Ginwirfungen auf die Regierungen, überhaupt nur maffenhafte politische Thatigfeit hat fich in unfern Staaten ale moglich gezeigt, fei es in Repräsentantenwahlen ober in Revolutionen. Beibes find Maffenatte und recht eigentlich auf die Stelgerung ber Staatsgewalt, somit auf ben Untergang ber Freiheit berechnet. Unter folden ftaatlichen Berhaltniffen, - wir haben es oben gelegentlich bemerkt - ift bie Exifteng einer bem Staat ebenburtigen, felbftanbigen, somit auch jum Wiberftand gegen bie Staatsgewalt befähigten Dacht ein mahrer Gewinn für bie Freiheit, bie eben barin befteht, bag es noch Spharen gibt , in welche bie Sand ber Staatsgewalt nicht hineinreicht. Freilich fest man bei Betampfung bes Concordate voraus, bag Staat und Rirche boch mit einander einig feien in ber Unterbrudung ber Freiheit und mit ver-Allein bas war vielmehr unter bem einten Rraften baran arbeiten. alten Spftem, bei bem Dienftbarfeiteverhaltniß ber Rirche ber Fall; und ba mußte es ber Kall fein. Selbständige neben einander gestellte Machte tonnen bie gleichen 3wede haben, aber eine Rothwenbigfeit bafür liegt nicht vor, im Gegentheil es ift fast undentbar, bag immer volle Einigkeit zwischen beiben bestehe, es werben von Beit zu Beit Differenzen jum Ausbruch tommen. Bumal wenn ein Staat bie Rirche lange bureaufratifirt hat und fie bann frei gibt, wird es an Unlaffen zu Grengftreitigkeiten nicht fehlen. Die Bureaufratie wird fich nicht fo leicht in bie ihr auferlegte Dachtbeschränfung finden, Die Rirche feine Belegenheit verfaumen , ihrem alten , gefährlichften Beind einen Streich zu versegen. Ift es nicht flar, bag biefer Rampf fur die Freihelt nugbar gemacht werben fann? Ift es nicht noch weit mehr flar, baß, fo traurig auch bas Beftandniß fein mag, unter unfern ftaatlichen Berhaltniffen ein wirffamer Widerstand gegen die Staatsgewalt einzig und allein von der Rirche ausgehen kann?

Es ift gar ju charafteriftisch, bag unfer beutsches Burgerthum einzig in ber katholischen Kirche und ihrer Geschichte Unterbrudung, Rechte verletung, Berfolgung und Graufamfeit findet, gegen abnliche Will fürafte unserer Bureaufratie fast völlig inbifferent ift. Man Schaubert bavor, bag eine freiere Stellung ber Rirche bie Inquifition, Scheiterhaufen, Tortur u. f. w. gurudbringen konnte, obwohl bie Beiten jest fo gang andre find, und an die Bieberkehr ahnlicher finfterer Erfcheis nungen heutzutage vernünftiger Beife nicht gebacht werben fann. Aber wenn unfre Polizei burch von Tag zu Tag gefteigerte Belbftrafen ein Beugniß zu erpreffen sucht, bas ben, welcher es ablegt, als Schuffn erscheinen ließe, wenn fie mit brutaler Billfur bie ehrlichften leute, bloß weil fie eine von bem jeweiligen Regierungefostem abweichenbe Meinung zu haben magen , mit allen Mitteln ber fleinlichften Rade fucht verfolgt und ihre Eriftenz untergrabt, fo zudt man bie Abieln, erflart bie Opfer fur Rarren , ober fintet bas Berfahren gang in ber Als ob ein solches Urtheil nicht ebenso und noch viel mehr über jene hatte gefällt merben konnen, bie burch irgend eine indivis buelle religioje Meinung fich in Bicerfpruch mit ber Rirche gefest und beshalb verfolgt ober hingerichtet murben. Diefer Wiberfpruch, in welchem man fich gang arglos bewegt, zeugt ebenfo von Ginfichtelofige keit, wie von geistiger und sittlicher Verfehrtheit. Bas bie Birfungen auch ber entwickeltsten hierarchie auf bas Bolf betrifft, fo begen wir wenigstens feinen Zweifel, daß fie niemals fo entfittlichender Urt waten, wie bie unfree Boligeischreiberthume.

Bom Standpunkt des kirchlichen Protestantismus aus die Sacht betrachtet, liegt in diesem Schauder vor der Zuruckgabe der Autonomit an die katholische Kirche das Eingeständniß tiefer Schwäche, eines völligen Mangels an Selbstvertrauen. Wie! die öftreich'sche Regierung spricht der katholischen Kirche das Recht der Selbstverwaltung aller ihrer Angelegenheiten zu, sie gewährt dieses Recht unbestrittener, maßen ganz ebenso den protestantischen Gemeinschaften, die von ihr anerkannt sind, und man zittert für diese? Die protestantischen Gemeinschaften können also nicht auf eigenen Küßen stehen, sie können

ben Schut ber Staatsgewalt nicht entbehren, fle tonnen nur unter ber Berrichaft ber Bureaufratie leben? Man hatte benten follen , ber Brotestantismus mußte eine folche Freimachung ber firchlichen Bemeinschaften freudig begrußen, fich biefer Erlofung vom Joch ber Bureaufratie frohlich getroften und von ber Austehnung eines abnlichen Berhaltniffes auf Die übrigen Staaten Deutschlands einen neuen Aufschwung erwarten. Benn bie Reformation wirflich ein beutschenationaler Alt war, wenn bie protestantischen Bemeinschaften Bertorperungen bes fpegififch germanischen Beiftes find, wenn es nur die ftaatliche Gewalt war, welche die fatholisch gebliebenen beutschen ganber im Ratholicismus jurudhielt, fo follte ber Brotestantismus in ber nach allen Seiten bin gemahrten Freiheit tie befte Burgichaft fur feine Erftarfung und bie fiegreiche Einwirfung auf jene beutschen ganber erbliden. Er selbst frei, bie fatholische Rirche frei, und ber beutsche Brotestantismus verzweifelt? Er bedenft nicht einmal, daß ber Diebrauch, ben bie hierarchie von ben gewährten Freiheiten machen fonnte, Die Bemuther bes fathalifchen Bolfes von ihr abfehren mußte, baß fogar ber Staat, ben man ja fo bitter tabelt, baß er fich ber wichtigften Sobeiterechte begeben, burch ben vorausgefesten Miebrauch nur um fo mehr veranlaßt werben mußte, fich auf bie Brotestanten zu ftugen.

Davon ift vorläufig gar feine Rebe, bag man bie Größe bes Aftes zu würdigen verstände. Und boch ist es so selten, bag eine absolute Gewalt sich selcht beschränkt und auf einen Theil ihrer Macht freiwillig verzichtet, und es muß baher ein solcher Aft auch für so schwierig gehalten werden, bag man nicht wird umhin können, dieser Entsagung eine gewisse Größe zuzuerkennen.

Dabei wollen wir nun freilich nicht behaupten, baß ber Abschluß bes Concordats lediglich aus Uneigennühigkeit und Entsagung zu erstlären sei. Individuen sind selten uneigennühig, Staaten sind es nie. Sie handeln ber Rothwendigkeit und dem Bortheil gemäß. Die Kritikaber ift ungerecht, welche einen Akt beurtheilt, ohne sich in die Lage bes Handelnden zu versehen.

Inhalt und Charafter bes Concordate find befannt. Es wird barin ber Rirche bie volle Freiheif ber Berwaltung ihrer Angelegenheis

ten, ber Erziehung und Bestellung ihrer Geistlichen, ber Aufscht über bie fatholischen Boltsschulen u. f. w. zurückgegeben, sie wird als vollsommen autonomer Organismus anerkannt, ohne bas inbessen ber Staat bem Recht entsagt hatte ober auch nur hatte entsagen können, Misbrauche bieser Freiheiten zu verhindern. Dieses Recht bes Staates versteht sich naturlich von selbst.

Bundchft ist flar, daß die römische Kirche damit nur zuruderhalt, was sie von Haus aus besaß, was sie ihrem Wesen nach haben muß, was sie zurudzusordern, nachdem man es ihr entzogen, ihrem Brinch gemäß niemals aushören fann. Würde sie sich grundsüblich und dauernd unter den Staat und die Bureaufratie beugen, so würde sie nicht mehr die katholische Kirche sein. Es zu thun, kann man ihr daher nicht zumuthen, so lang sie noch an sich selbst glaubt, und dah sie keine Ursache hat, an sich zu verzweiseln, haben wir gesehen. Sie hat auch in die Stellung, die ihr Joseph in Destreich gegeben, niemals gewilligt, seit 1848 wurden ihre Forderungen stürmischer und Detreich hat sie in vollem Umfang gewährt. Was hat Destreich dazu vermocht?

Deftreich hat fich feit ber Reformation in Gegenfat zu bem pre teftantischen Deutschland geftellt. Wir muffen uns hier ber engen Berbindung zwischen ber beutschen Reichsgewalt und ber romischen Deftreich reprafentirte feinen Raifertrabitionen nach Rirche erinnern. nicht reinbeutsche nationale Intereffen, sonbern bie Ginbeit bes Weftene nach ihrer politischen Seite. Deftreich, im Mitte puntt Europas gelegen, bilbete ben Bunkt, von wo aus bie weftliche Sesttung gegen bas weiter öftlich gelegene frembe Element geschüt und weiter vorgeschoben werben mußte. Es fonnte Deutschland nie male ernstlich entsagen, und es hat ihm unendlich viel Leib zugefügt, indem es feine Wiebereroberung verfuchte, Deutschland bilbete eine ber Grundlagen für bie Erfulung feiner Miffion. Aber es fonnte sich auch nicht auf Deutschland gurudgiehen und beschranten; es ftellte feine allgemeine, wenn man will, feine fatholische Miffion, die politifche Spite ber weftlichen Besittung ju bilben, über bie spezifich So entwidelte fich bie Doppelftellung Deftreiche, bie noch Seine Trennung von Deutschland, Die fich immer heute fortbauert.

ichroffer ansprägte, brachte bie Rothwenbigfeit mit fich, bei ter Berfplanna jener allgemeinen Diffion immer mehr Deutschland zu ent-Bolitifch betrachtet, fann es feinem 3meifel unterliegen, bag biefes Berhaltniß fur beibe Theile ein gleich migliches war. Deftreich tonnte auf Deutschland nicht verzichten, war boch feine Dunaftie eine beutiche und bas unlaugbare Beturfniß gegeben, wenn auch nicht immer gleich ftart fühlbat, fich vorzugeweise auf bas beutsche Element au ftuben. Wer in Deutschland politisch benfen fann, wird fich sagen muffen, bag Deutschland auch nicht auf Deftreich zu verzichten vermag. Deftreich wurde burch biefes Berhaltniß gegenfeitiger Abstoffung bei gegenseitiger Bedürftigfeit geschmacht, ju einer Politif ber Abichließung und ber Regation verurtheilt, Deutschland murbe bem Ausland überliefert und ju politischer Rullitat berabgebracht. Reines fonnte bas anbere erobern ; bie Ausgleichung blieb ein Beburfniß, aber fie blieb Je mehr Deutschland in centrifugaler Berfplitterung fich verzettelte, um fo frampfhafter hielt bagegen Deftreich ben alten Mittelpunkt, bie romische Rirche feft. Sie war bas einzige moralische Band, welches die widerftrebenben Glemente verfnupfte, fie allein ichunte Deftreich vor ahnlicher Zerfahrenheit und erhielt ihm ben Charafter einer mabren Großmacht. Bahrend in Deutschland Alles ben Charafter ber Bufalligfeit trug, brudte bie fatholische Rirche und ber baburch bedingte Busammenhang mit bem gangen Blan ber westlichen Befittung und ihrer Entwidlung Deftreich ben Stempel ber Rothmenbigfeit auf. Die fatholische Rirche war also fur Deftreich nicht etwas Bufalliges, fonbern etwas burchaus Wesentliches. Je mehr Deutsch= land fich von Deftreich abwandte, um fo enger mußte fich biefes an die Rirche anschließen. Rur eine Menberung bes Berhaltniffee zwifchen Deftreich und Deutschland fonnte auch bas Berhaltniß Deftreiche gur romifchen Rirche ans bern, biefe fur Deftreich weniger wefentlich erscheinen Es murbe bamit aber allerbinge ber Charafter Deftreiche felbft, wie es menigstens feit ber Reformation geworden ift, umgeftaltet werben. Steht nun ber enge und nothwendige Busammenhang bes von Deutschland getrennten Deftreich mit ber romischen Rirche feft. fo verfteht es fich von felbft, bag Deftreich, eben weil es ber Rirche

bebarf, ihr nicht Gewalt anthun foll, ihr Wefen unangetaftet laffen Man follte baber nicht fragen, wie es gefommen, bag Deftreich bie Kirche frei gemacht, fondern vielmehr, wie es gefommen, baf Indem Deftreich bie Rirche ju Ende bes vorigen es fie gefnechtet. Jahrhunderte ale blogee Staateinftrument zu benuten anfing, fit ihrer Freiheit und ihrer Guter beraubte, ift es von feinem eigenen Princip abgeirrt, hat es feine Grundlage gewechselt und nicht mehr bie Rirche, fonbern ben reinen, ben aufgeflarten, revolutionaren 26, folutismus für feine Grundlage erflart. Diefer cafaropapi ftifche Abfolutiomus mar aber großentheile bie Folgt ber Ginwirfung Ruglanbe, welches feit Beter bem Großen fo gewaltig über Deutschland hereinragt. @ hatte namentlich Joseph II. bezaubert, ber vermittelft revolutionater Alleinthätigfeit feine Bolfer begluden wollte. So finden wir allent, balben Spuren ruffischen Einfluffes und vielleicht erft wenn gang Deutschland befinitiv mit Rugland gebrochen haben wirb, wir fc ber gange Umfang ber ruffifchen Einwirkungen überfeben laffen. 30 feph that ber Rirche gegenüber mefentlich baffelbe, was furz barauf bie frangöftsche Revolution that. Aber wie man in Franfreich ball wieber in ein anbres Berhaltniß zur Rirche einlenten mußte, fo fant man auch in Deftreich fehr bald bie josephinischen Grundfage undurch Bleichwohl fonnte fich ber Absolutismus nicht zur befinis führbar. tiven Unerkennung und jum Biberruf feines Unrechtes entschliefen, weil er glaubte, die Dienftbarfeit der Rirche verleihe ihm Siaft. Diefer Brethum absoluter Gewalten ift nicht felten; man meint nicht bloß bas, mas bie Einheit bes Bangen ftort und unmöglich mach, nieberhalten, fonbern überhaupt alles felbftanbige Leben vernichten und erftiden ju muffen, um ber Starfe willen, und erft bie Erfahrung bringt bie Lehre, daß man baburch nur Stagnation und Schwächt Much in Deftreich mußte biefe Erfahrung gemacht wets Sier war, um fo auseinanderftrebende Bolfselemente ju einem Staatsgangen zu vereinigen, fo unendlich viel nieberzuhalten, baß es um fo nothwendiger gemefen mare, menigstens bemjenigen moralifchen Inftitut, welches ja eben bie Aufgabe hatte, bas geiftige Band für bas Mannichfaltige und Verschiebenartige zu bilben, bie volle Freiheit

ber Bewegung ju gewähren. Daß man biefe Rothwenbigfeit nicht begriff, rachte fich burch bie Revolution von 1848, welche ben Beftanb Deftreiche und feine Miffion auf bebentlichfte Beife in Frage ftellte. Der revolutionare Absolutismus von oben jog bie Daffenrevolution Es mußte mit tem josephinischen Spftem nach innen und außen gebrochen werben; es hatte ja nichts erzeugt, ale Berfteinerung im Innern und Abhangigfeit nach außen. Gang merfmurbig ift es nun, bag Rugland felbft baju mithelfen mußte, um Deftreich in Stand zu fegen, feine Diffion nach bem Often wieber in bie Sand gu nehmen, bie es in bie feindlichfte Berührung mit Rugland bringen Rufland half die Revolution niederwerfen, die Deftreichs Bestand aufzulosen brobte, und bie es ohne 3meifel hatte benügen tonnen, um fich jene Bostionen ju fichern, von benen aus fpater Deftreich bie Truppen Ruglands aus den Donaufürftenthumern hinausmanovrirte und ihm die Erfullung feiner Diffion unmöglich machte. Die Politif bes Rifolaus war mehr fürftlich, als ruffisch; mit biefem einen Aft ber Großmuth war bie gange Bufunft Ruflands gefahrbet. Much Breugen mare nicht jum Bortheil Deftreiche gebemuthigt worben, wenn ber Bar es verftanben hatte, in bie Bufunft zu bliden. Das Schreiben bes ruffischen Generaliffimus, nach welchem Ungarn ju ben Fugen bee Baren lag, fcheint Deftreich jum vollen Bewußtfein feiner Diffion gurudgeführt zu haben. Es mar hohe Beit. Die Revolution hatte Rufland Unlag gegeben, feften guß in Deutschland gu faffen und feinen Ginfluß in gang Guropa zu einem allmächtigen zu machen. Der gange Westen mar in Gefahr, unfre Gesittung in ihrer Der Traum ber alten byzantinischen Raifer von ber Burgel bedroht. Biebereroberung bes Beftens ichien in Erfullung geben ju follen, verwirklicht burch ein noch völlig robes, mehr jum Ertragen als jum Schaffen befähigtes Bolf. Da ermannt fich ber Weften zum Gefühl ber Einheit und Deftreich tritt nach furgem Bogern entschieben auf Die Seite ber gegen Rugland verbunbeten Großmächte. Diese Rudfehr bes Beftens zur Einheit, biefes Wiebereintreten in langft verlaffene Beleife, langft vorbereitet im Bemußtfein ber europäischen Belt, mußte, wie fie bie Grundlagen unfeter allgemeinen Gesittung in Gegensas ju bert ihr feindlichen Principien feste, auch bie romische Rirche mit

bem lebhaften Gefühl ihrer geschichtlichen Stellung erfüllen, und in Defireich konnte man nicht unempfindlich bagegen bleiben, nachbem man gefrhen, wie weit man mit Berkennung jener Stellung gefommen mat. Man mußte bem Cafaropapismus entsagen, um ihn befampfen gu Satte boch auch ber Raifer ber Frangofen , ber gezwungen ift, so vieles niederauhalten und zu erftiden, ber Rirche alle Freiheiten gewähren zu muffen geglaubt. So ift bas Concordat entftanben. Gein Abichluß fieht in engftem Bufammenhang mit ben großen Beltereigniffen ber Begenwart, mit ber großen Thatfache ber Abmehr ber ruffischen Einwirfungen auf ben Beften, ber Ermannung bes Beftens zum Drud auf ben Often. Um biefes Busammenhangs willen aber fcon follte, wenigftene wer politifch ju benten im Stande ift , fic buten, bas Concorbat, welches Deftreich mit ber Rirche abgeschloffen, als ein beklagenswerthes Ereigniß zu bezeichnen, ba es boch ein Symptom bet Ermannung bes Westens gegen ben Often ift. Es mag im Abenblande manche Berfonen geben, welche, auch ohne buch ein spezielles Intereffe bestimmt zu fein ; bas Ruffenthum bem Rathe licionus vorziehen; aber politifche Dentfahigfeit wird man ihnen in biefem Falle fcmerlich zugefteben fonnen.

Bur ben Brotestantismus und bas protestantische Deutschland scheint freilich in einem Aft, wie bas Concordat, immer etwas Drobenbes zu liegen. Sat fich boch ber Staat ausbrudlich verpflichten muffen, bie tatholische Rirche zu schüten, Angriffe auf fie zu verhindern und ju bestrafen, und weiß man boch, wie wenig Dulbfamfeit in ben Trabitio-Wir find feineswegs geneigt, angunen ber romifden Rirche liegt. nehmen, bag bie fatholische Sierarchie auf bie Burudführung bes beut ichen Protestantismus in ihre Rirche verzichtet habe, und wir vermögen fie, wenn wir auch aus gewiffen Grunden ihre hoffnung nicht theilen, boch feineswegs barob ju tabeln, ba außerlich nur die Auflosung und bie Rraftlofigfeit bes Proteftantismus erkennbar ift. Wenn ihr auch ein andres Biel, ben Often ju erobern, jest naher liegen mag. fo hat fie boch sicherlich bie Blane bes 16. und 17. Jahrhunderts nicht aufgegeben, und wenn auch ber Staat ihr bagu feineswegs ausbrudlich bie hand geboten hat, so ift es boch erlaubt ju zweifeln, ob er, wenn fie von den eingeräumten Freiheiten einen richtigen und gutberechneten

Gebrauch macht, sich immer in der Lage befinden wird, ihre Plane zu durchteuzen. Hier tritt nun abermals sene Doppelstellung bedeutsam hervor, welche Deftreich als Großmacht dem ganzen Westen und der Welt und welche es Deutschland gegenüber einnimmt. In der jezigen Weltlage hebt sich diese Doppelstellung in sehr charakteristischer Weise ab, wir sind offendar in eine Periode eingetreten, in welcher diese Doppelstellung zur Vereinsachung gedeihen, entweder eine Ausgleichung angebahnt oder eine Trennung vorgenommen werden muß. Durch diese Alternative ist auch die praktische Entwicklung des Concordats bedingt, das vorerst nur ein Stück Bapier ist.

Deftreich, gemäß jener engen Berbinbung, welche zwischen seinem Bestand und ber Gesammtheit ber westlichen Gesittung Statt findet, gemäß feiner europäischen Rothwenbigfeit, hat beim Ausbruch ber jesis gen Weltfrifie bie Sache bes Weftens gegen ben Often zu ber feinigen Es bat die Intereffen des Westens, es hat auch die augenaemacht. fälligften Intereffen Deutschlands vertreten; aber es mar babei von Deutschland nicht unterftust, sonbern in jeder Beise gehindert. gebens waren alle feine Bemuhungen, unfre Unterftugung für feine Politif ju gewinnen, wir find ruffifch geblieben. Deftreich fonnte auf unfre Mitwirfung nicht verzichten, aber es fonnte fie nicht erlangen, es blieb faktisch auf fich selbst und auf ben Unschluß an die zwei westlichen Großftaaten befchrantt. Diefes negative Berhaltnis Deutschlands ju Deftreich bat fich nun einmal im Lauf ber Jahrhunderte entwidelt; es bilbet baffelbe recht eigentlich bie beutsche Frage. Roch vor wenigen Jahren fah fich Deftreich, im Rampf mit ber Revolution, von Deutschland verlaffen und fogar gedrangt, bei Rußland Silfe gu So lang biefes Berhaltniß bauert, mas ift politisch naturlicher und nothwendiger als bas engfte Bundniß zwifchen ber öftreich's fchen Regierung und ber fatholischen Rirche? Sie allein, Die feine nationalen Unterschiede und Rechte anerkennt, ift im Stande bie Nationalitäten zu brechen und baburch bie Bilbung einer neuen, einer oftreich'schen, aus germanisch magnarisch flavischen Bolfbelementen gemischten Nationalität ber Regierung möglich zu machen. Es ift bieß bas proße Broblem bes öftreich'fchen Einheitsftaates. Man fann feine Lösung bezweifeln, aber man fann nicht bemeifeln, daß

Deftreich genothigt mar fie zu verfuchen und bag es bazu bie romifche Rirche nicht entbehren tann. Solche Umschmelzungsproceffe find schon öfter gelungen, wenn auch nicht in fo geiftig reger Beit. Go fern nun bie Regierung an biefem Bersuche arbeitet, fofern fie, anftatt, auf bie befähigtere Rationalität geftutt, vermittelft biefer bie untergeordneten Rationalitäten zu beherrichen, vielmehr alle gleichmäßig in ben Schmelztiegel zu werfen und untereinander zu mengen genothigt ift, um ein neues Produft zu gewinnen, zu welchem Proces die romifche Rirche bas Feuer liefern muß, insofern wird bas Concorbat schwerlich eine liberale Interpretation und bas, mas man Glaubensfreiheit nenn, eine außerft beidranfte Dulbung finben. Selbft wenn bie beutigen Staatsmanner Deftreiche in Diefer Beziehung von ben liberalften Unfichten befeelt find, bie Ratur ber Dinge wird machtiger fein. Glaubenefreiheit, immer bie Forberung und ber Rudhalt bee Inbivibuellen, murbe nur ben Bolfsthumlichfeiten einen Schus gemabren gegen jenen für bie Berftellung bes Ginheitoftaates nothwendigen Umschmelzungsproces und baburch ben Bestand Deftreichs in Frage Benn man baber in bem öftreich'ichen Concordat ein enges Bundniß zwischen Staat und Rirche und eine bedeutende, in mander Sinficht brobente Machtstellung für bie lettere erblickt, fo ift es boch völlig überfluffig, fich barüber zu ereifern, ba bieß eben nur bas nothwendige Refultat ber eigenthumlichen Stellung ift, in welche fich Deft-Wir haben oben, Angesichts ber Geschichte aller reich gebrangt fieht. Beiten, baran erinnern muffen, bag bie "Glaubend, und Gewiffendfreiheit" eine gang hubiche Sache ift, wenn ein Staat fie ertragen fann, aber eine gefährliche Chimare als vage Forberung quand-Der öftreich'iche Ginheitoftaat tonnte fie in irgend großett Ausbehnung ficherlich nicht ertragen.

Das ist aber eben nur die eine Seite bes öftreich'schen Staates. Deftreich ist auch ber erste Staat bes beutschen Bundes und muß nach einer Vermehrung seines Einflusses in Deutschland streben. Es ist barauf sowohl durch seine Traditionen als Inhaber ber alten deutschen Reichsgewalt, wie durch sein Bedürfniß angewiesen. Es hat nie verssäumt sich dieser Aufgabe zu erinnern, so oft es die Krast dazu fühlte. Selbst die seurigsten Freunde Destreichs in Deutschland werden nicht

laugnen wollen, bag Deftreich bei biefem Streben nach Erbohuna feis ner Stellung in Deutschland Diefes burchschnittlich nur als Mittel fur feine öftreich'ichen Separatzwede benüten ju tonnen glaubte. Auf ber anbern Seite wird man zugeben muffen , bag biefes Berhaltnig, welches Deutschland gegenüber von. Deftreich einnahm, von jenem wenigftene mit-Theile in Folge ber Religionebiffereng, theile in verschuldet murde. Folge ber Ginwirfungen bee Auslandes murbe bie Rluft gwifchen beis ben immer mehr erweitert. Deutschland erfchien ale von öftreich'icher Eroberung bedroht und mußte, um fie abzuwehren, bie Silfe bes Auslandes berbeirufen. Es mar einmal eine vollige Storung bes früheren Berhaltniffes eingetreten; und man fah in Bien, fo wenig bieß auch ber urfprunglichen Stellung ber beutschen Ration zu ihrem gewählten politischen Dberhaupt entsprach, Deutschland faft wie eine abgefallene Broving an. Aber bie Berfuche ber Biebereroberung fcheis terten, fie endigten bamit, bag in Deutschland felbft eine größere Dacht fich biltete als eine Barantie gegen bie Bieberfehr folcher Eroberungsversuche. Dieß ift bie rein negative Bebeutung Breugens. Geine Eris fteng foll Deutschland bagegen schützen, von Deftreich bloß als Werfzeug für feine 3mede benütt zu werben; und biefe Aufgabe hat Breugen allerbings erfüllt. Seit Preugen unter bem Ginfluß bes Protestantis. mus und bes Auslandes und unter Begunftigung mancher außerer Umftanbe eine Machtftellung erlangt bat, welche über bie eines gewöhnlichen beutschen Territorialftaates binausreicht, ift bie Befahr, von Deftreich unter bas Joch ber romifchen Rirche gurudgeführt und unteriocht zu werben, fur Deutschland verschwunden; aber es ift auch ein Dualismus geschaffen, welcher Deutschland an jeber einheitlichen Aftion bindert und es schließlich Rugland in Die Arme geführt hat. Daß nun Deftreich biefen Dualismus aufzuheben municht, burch melchen ihm ein läftiger, aller felbftanbigen Machtentfaltung hinberlicher Rebenbuhler an die Seite gesett wurde, fann nicht befremben; es ware aber feine Soffnung vorhanden, Diefen Bunfch erfullt zu feben, wenn die Aufhebung jenes Dualismus nicht auch burch ein europäis fches Bedürfniß geforbert murbe, eben weil berfelbe nur bagu geführt bat, ben gemeinsamen Feind bes Beftens jum herrn Deutschlands ju machen. Diefes europaifche Beburfnig allein ift es, mas bem Bunfche

Deftreichs Gewährung ju verheißen scheint, wie benn auch Deftreis bie hervorragende und machtige Stellung, Die es in biefem Augenblid in Deutschland einnimmt, boch vorzugeweise ber Unlehnung an Die gewaltige Coalition bes Beftens verbanft. Gerabe beshalb aba fcheint es unmöglich, daß nach Aufhebung jenes Dualismus, wenn fie gelingen follte, Deftreich bie Lofung ber beutschen Frage, analog ben fruberen Beiten, nur in ber Berrichaft über Deutschland, in seiner Unterjochung und Benütung für öftreich'iche 3mede fuchen follte. Man muß in Deftreich wiffen, bag bie Lofung auf Diefem Weg nicht gelingen fonnte, ba ber Wiberftand bes beutschen Beiftes immerbin ftart genug mare, um eine frembe Silfe herbeigugiehen und bie alte ober eine neue Schupwehr gegen öftreich'sche Unterjochungeversucht Da man aber biefe Einsicht in Deftreich unbebingt aufzurichten. voraussegen barf, ba fein öftreich'icher Staatsmann baran benfen fann, bie beutschen ganber wie flawische Brovingen gu regieren, so with man auch annehmen burfen, bag man bem Concordat in ber Braris eine folche Interpretation geben wird, welche ben beutschen Protestans tismus wenigstens nur insofern bebroht, als er an fich felbft verzwei-Das Richts fann freilich eigentlich nicht bedroht werben. Concordat aber eine solche Interpretation zu geben, wird man in Defe reich um fo eber im Stande fein, um fo mehr auch fich gebrungen feben, je mehr auch von Seite Deutschlands aus geschehen wird, um jene Rluft auszufüllen, bie bie Jahrhunderte zwischen Deutschland und Deftreich befestigt haben. Das Concordat aber fann feinen Grund abgeben, ein naheres. Berhaltniß mit Deftreich abzulehnen, icon beshalb nicht, weil bas, mas baran Beunruhigendes gefunden wird, eben nur als Folk ber Ifolirung Deftreichs von Deutschland angesehen werben fann, mit ber Aufhebung biefer Ifolirung alfo gemilbert ober befeitigt werben muß.

Es ift flar, bag ber Ausgang ber heutigen Beltfrifis über bie fünftige Stellung Deutschlands zu Deftreich auf lange hinaus entscheiben wird. Bis jest wird fich nicht laugnen laffen, bag Destreich allein bie beutschen Interessen, bie von Deutschland felbst aufgegeben waren, vertreten hat; es ift allerdings auch richtig, bag biese beutschen Interessessen fast burchweg mit allgemein europäischen einerseits, mit spezisische

bftreich'ichen andrerfeits gufammenfielen. Es gebort bieg mit zu ben Umftanben, welche ber Stellung bes heutigen Deftreich fo gunftig finb, baf es weber gegen Deutschland, noch gegen einen ber boch civilifitten Beftftaaten zu fampfen hat, vielmehr umworben und unterflugt burch bie beiben machtigften Staaten Europa's bie augenfälligften Intereffen Deutschlands und ber Welt zu mahren im Stande ift. Der allgemeine Drud bes Beftens gegen ben Dften hat Deftreich eine unvergleichlich gunftige Bofition gefchaffen. Immerbin aber wird es barauf antommen, ob es biefe Bofition zu behaupten, ob es fich an ber Spite ber beutschen Intereffen ju erhalten, Diese Intereffen in ihrer Ginbeit jufammenguhalten vermag. Be weniger ein Streit barüber fein fann, baß es in erfter Linie bas europaifche Beburfnig, nicht ausschließlich bie eigne Rraft Deftreichs, noch weit weniger biejenige Deutschlands ift, welche bie heutige Situation geschaffen bat, um so mehr wird biefes europäische Bedurfnis, und zwar in ber Auffaffung, welche ibm bie machtigften Staaten bes Beftens geben, bei ber fchließlichen Orb. nung auch ber beutschen Berhaltniffe maßgebend fein, und biefe Rothwendigfeit ju überfeben mare um fo thorichter, je weniger von Deutschland aus gefcheben ift, um fpezifisch beutsche Intereffen zur Geltung gu bringen. Laugnen lagt fich nun bie Doglichfeit nicht, bag man jenes europaische Bedurfniß auf eine Beise zu befriedigen suchen werbe, welche weber ben Intereffen ber beutschen Ration, noch benjenigen Rimmt man g. B. ben feineswegs un-Deftreiche entiprechen murbe. bentbaren Fall an, bag bei Fortsegung bes Rrieges, sei es burch eine ober burch bie beiben Weftmachte, bas felbftanbige Bunbnig Preugens, beffen ruffifche Politit ichon jest eine ichwere Rieberlage empfangen bat und bas baher, wie man annehmen follte, nicht abgeneigt fein fann, jede Belegenheit zu ergreifen, um in feine europaifche Stellung zurud. gutehren und baburch bie Beugung unter ben Ginflug Deftreiche ju vermeiben, gewonnen wurde, um, nachdem an der unteren Donau und am fcmargen Deer, mo oftreich'iche Ceparatintereffen im Spiel maren, die Machtstellung Ruglands geschwächt worden, Rugland auch an ber Ditfee gurudzuwerfen, wo fpezififch-preußische Intereffen in Bewegung gefest werben tonnten, fo murben baburch Deftreiche Intereffen ohne Frage erheblich gefährdet und bie Bedurfniffe ber beutschen Ration

feineswegs befriedigt, benn wenn baburch auch öftlich gelegene Länder in den Kreis deutscher Cultur gezogen wurden, so hatte doch Deutscheland weder Einheit noch Selbständigkeit erlangt, sondern ware nach wie vor dem Widerstreit separater Staatsinteressen und einem haltlosen provisorischen Justand überantwortet, sei es, daß der disherige Dualissmus fortdauerte oder daß man ihn zur baprischen Trias erweiterte. Daher springt und die Nothwendigkeit in die Augen, durch Geltendsmachung der deutsche nationalen Interessen jenem vorhandenen und unläugdar mächtigen europäischen Bedürfniß Auslegung und Befriesbigung im Sinn jener Interessen zu geben.

Mit anbern Worten, es follte in Deutschland, und zwar im Norben wie im Suben, einmal ernstlich hand angelegt werden, um bie zwischen Deutschland und Destreich besestigte Kluft auszufüllen und bie Lösung der deutschen Frage in einer den beiderseitigen Interessen entssprechenden Weise vorzubereiten; und ce ist zu besorgen, daß, wenn die heutige Weltkrisse nicht zu dieser Lösung benust wird, beide Theile gleich sehr unter dieser Unterlassung werden zu leiden haben.

Das Bedurfniß nationaler Ginheit und badurch wieber zu erringender Beltbebeutung wurde in Deutschland in bem Augenblid fühlbar, als die Lofung bes letten Banbes, welches bie beutschen Territorien noch unter fich verknupft hatte, die Fluth der Fremdherrichaft über bas Der nationale Bebante mar es, gefammte Deutschland hereinzog. ber gegen fie fampfte und fie brach. Es fann nicht bem geringften Breifel unterliegen, bag bas protestantifche Deutschland und besonders Norddeutschland vorzugeweise der Träger dieser nationalen Erhebung Deftreich folgte nur zögernd und voll Mißtrauen, und als war. man ihm gleichwohl nach beenbigtem Rampf eine Wiederaufrichtung feiner frühern Stellung ale haupt bes beutschen Reiches anbot, lehnte es fie bestimmt ab. Die Ehre einer folden Stellung ichien ihm feine binreichende Entschädigung fur bie bafur ju bringenden Opfer; bie ihm zugebachte Stellung für etwas mehr als für bie bloße außere Ehre zu benügen , bagu fühlte fich Deftreich nicht ftart genug. Es fah fich weiter als je innerlich von Deutschland geschieben; wie es im Friebene. ichluß feine letten Befitungen im westlichen Deutschland aufgab, fo ichien es auch barauf bebacht, ben Beift, ber in Deutschland lebte, von

fich fern zu halten, inbem es ihn als einen ihm feinblichen anfah. Es fommt wenig barauf an, ob biefer Beift ein guter, ob er mit unreinen, ungefunden und undeutschen Bufagen gemischt mar; obwohl fich nicht begreifen ließe, wie die furchtbare Lavafluth der frangöfischen Revolution fich Jahrzehnte hindurch über Deutschland hatte hinlagern follen, ohne tiefe Spuren gurudzulaffen. Une ift nur die Thatfache wichtig , bag Deftreich biefen Beift , ben es floh und boch befampfte, aus biefer feiner Ifolirung beraus auf eine Beife befampfte, burch welche er, ftatt überwunden, gestärft wurde. Die Metternich'sche Reaftion, die freilich burch Rugland geleitet und gehett murbe, vermifchte ohne weiteres bie berechtigten nationalen Buniche und Beftrebungen mit ben französisch revolutionaren, während fie hatte einfeben follen, die letteren feien nur baburch ju überwinden, bag man bie ersteren erfulle. Das Resultat war, bag wirklich unter bem Drud allgemeiner politischer und socialer Unzufriedenheit beibe ineinander Es war unvermeiblich, man mußte fich in Deutschland mit bein Gebanken vertraut machen, bag nur burch einen allgemeinen Umfturg befriedigendere Buftande zu erreichen feien, und die allgemeine politische Lage Europa's und insbesondere Frankreichs unterhielt forts mabrend biefe Ausficht. Diejenigen, welche etwas befonnener und ftaatemannischer über bie Bufunft Deutschlanbe bachten, fnupften bie hoffnung auf nationalen Fortichritt an eine Aftion Breugens. Es war bie Politif Preußens gewesen, bie Metternich'iche Reaftion burchweg thatfachlich ju unterftugen, nebenbei aber ein außerft unschabliches Spiel der Rofetterie mit den liberalen Ideen und den nationalen Bunfchen zu unterhalten, und biefe Bolitif ftimmte vortrefflich zu ben Intentionen Rußlands, welche auf Berhinderung jeder fraftigen und einheitlichen Politif in Deutschland, auf Erzeugung von Bahrung, 3wietracht und Unfrieden gerichtet waren. Mag man es aus politischer Rurzsichtigkeit ober aus ber Abwesenheit jedes andern Anhaltspunftes für unabweisbare nationale Hoffnungen und Bedürfniffe erklären, ba Deftreich durch die rein negative Stellung, Die es Deutschland gegenüber einnahm, fich von jeder Mitwirfung zu beffen Reugestaltung felbst auszuschließen ichien, es bilbete und verbreitete fich bie Ibee von einem an Preußen fich anschließenden Deutschland ober einem über Deutsch-

land zu erweiternben Preugen, ein Bebante, für beffen Berwirklichung, was ben Staat betrifft, bem bie active Rolle babei zugebacht war, fich eigentlich gar nichts anführen ließ als bag er "aufs Bachfen ans gewiesen" fei. Bei ber ganglichen Abhangigfeit Preußens von Rußfand, die man zwar in Deutschland lange Zeit mit merkwürdiger Beharrlichkeit ignorirte, über die aber heutzutage wohl nirgenbe mehr ein Zweifel bestehen fann, ift es burchaus nicht mahrscheinlich, bag Breugen jemale über bas Rofettiren mit feinem "beutschen Beruf" binausgekommen mare, wenn nicht bie Revolution, die die Metternich'iche Reaktion burch die Art ihrer Bekampfung groß gezogen hatte, nur im Ergreifen jenes beutschen Berufs ben Staat einen Rettungsanker für bie eigene Existenz hatte erbliden laffen. Das gefallene Breußen richtete fich am nationalen Bebanten wieber auf, faum aber fant es wieber, fo war es eifrig bemuht, fich ber Berpflichtungen zu entfchlagen, bie es im Drang ber Roth übernommen. Allein fühlte es fich feiner Aufgabe nicht gewachsen, in ben bestehenden Gewalten fand es nur Begner, Silfe hatte es nur ba gefunden, wo es fle nicht fuchen mochk, in ber Rraft ber Ration, obgleich ein richtiger Inftinkt bes Mistrauens gegen bie beutsche Mission Breußens überall sehr vernehmlich sprach, wenn man nicht gefliffentlich bie Ohren bagegen verschloß. Befchichte ber Bewegungszeit mit Bewußtsein durchlebt hat und namente lich bas Scheitern ber preußischen Union nicht bloß oberflächlich aufaufaffen im Stanbe ift, bem fann tein 3weifel barüber bleiben, baf man hier kein zufälliges Distingen zu beklagen, sondern ein nothe wendiges Berhaltniß zu begreifen hat. Breußen kann bie beutsche Miffion, die man ihm aufgeburdet hat, nicht erfüllen. Die dazu nothwendige flaatliche Kraft wird ihm immer fehlen und der Widerstand, ber ihm von Seiten ber übrigen beutschen Besonberheiten immer ente gegentreten wird, wird immer ein berechtigter und barum unüberwinde Deftreich fann fich Breußen weber unterwerfen noch fich licher fein. von Rleindeutschland ausschließen laffen. Ein preußisches Rleindeutschland fonnte fein Bunbesgenoffe, es mußte ein Feind Deftreiche fein; es könnte nicht verwirklicht, noch weniger behauptet werben, außer umben Breis ruffifcher Bundesgenoffenschaft, gerabe baburch wurde es für Deutschland einen Selbstmord involviren. Der politische Bebanfe

bes Bothaismus ift ein Bebante ber Un politif, ber politischen Unfabigfeit. Der baburch geschaffene Staat, wenn er hergestellt werben fornte, wurde nichts Lebensfähiges barftellen, es mare eine funftliche Schöpfung bes bureaufratischen Dechanismus, eine bloge Ausbehnung ber preußischen Bureaufratie auf bas außeröftreich'iche Deutschland. Auch hat fich im Grunde nur die Bureaufratie ber betreffenden fleinen Stagten fur bas Brojeft erwarmt: fle fuchte gegen bie Revolution Sous bei bem etwas ftarferen Dechanismus bes preußischen Staates. Run fann amar in einem Staat bie Bureaufratie im Lauf ber Beit machtig werben; aber einen neuen Staat bloß auf die Bureaufratie, auf etwas bem Boltowefen bloß Meußerliches ju grunden, icheint völlig unmöglich ober wenigstens nur unter ber Boraussetung völliger Berfommenheit bes Bolfsthums möglich. Ueberbieß, wenn Theile ju einem ftaatlichen Bangen vereinigt werben follen, muß als unentbehrliche Borbedingung ber politischen Unabhängigfeit auch bie geographische Bafte in's Auge gefaßt werben. Wie man bas preußische Rleinbeutschland projektirte, fehlte eine folche Bafie. Man mußte es aber in folder raumlichen Befchranftheit projektiren, weil man bie Unmöglichkeit fühlte, bas gange Deutschland in Die preußischen Rabien Wenn es fich um eine neue Conftituirung Deutschlanbs zu ziehen. handelt, fo fann wohl barüber geftritten werben, in welchem Berhaltniß bie nicht jum eigentlichen Deutschland gehörigen, auf fremben Boben vorgeschobenen beutschen Cultur-Colonien ju bem neuen Deutschland fichen follen, aber barüber fann, politifch bie Sache betrachtet, fein Streit fein, bag mas von jeher ju Deutschland gehörte, niemals bavon getrennt und daß der Ginfluß auf jene deutschen Cultur: Colonien in Folge ber politischen Reugestaltung Deutschlands nicht aufgegeben werben barf, fonbern befestigt und ausgebehnt werben muß. ftaltung Deutschlands von Preugen aus wird immer an biefen und noch an vielen andern Klippen scheitern muffen, und wenn es nicht gang unmöglich ift aus ben Lehren ber Beschichte Rugen zu giehen, fo wird man auf alle Radowig'schen Ibeen eins für allemal zu verzichten Richt unerheblich erleichtert wird biefe Bergichtleiftung ficherlich burch bie Bertretung, welche Die großen Rationalintereffen Deutsch= lands mahrend ber jegigen Rrifis in Breugen gefunden haben.

Der rein revolutionare Beg, ber behufe einer Ginigung Doutschlands icon vorgeschlagen wurde, fann unter ben heutigen Berhalt= niffen nicht in Betracht fommen. Er murbe erft bann wieber als ein möglicher ober mahrscheinlicher fich aufbrangen fonnen, wenn auch bie heutige Rrifis vorüberginge, ohne bag bie baju berufenen Bemalten fie zur Lösung ber beutschen Frage und bamit zur mahrhaften Ueberwindung ber Revolution benuten murben. Denn ohne iene Lofung wurde auch die Rrifie felbft nicht entschieden, ber tranthafte Buftand bes Festlandes nicht geheilt, vielmehr bie Bufunft bes Weftens bem von Beit zu Beit fich wiederholenden, wenn auch regelmäßig mislingenben Experiment ber Revolution preisgegeben merben. Bon biefem Wege fonnte alfo erft bann bie Rebe fein, wenn ein anderer nicht mehr übrig mare, um ein unabweisbar geworbenes Bedurfniß zu befriebis gen : für ben Augenblid laßt fich nur fagen , baß bie jest in Europa bominirenden Gewalten ben Weg ber Revolution nicht einschlagen werben, am wenigsten ber beutschen Ginheit zu lieb, und bag biejenigen gesellschaftlichen Rlaffen, welche vorzugeweise ale bie Trager ber Revolution in Deutschland gelten tonnten, in ihrer Geschichte feit acht Jahren einen unleugbaren fortgefetten und von Tag ju Tag fich fteigernben politischen Banfrott aufweisen. Auch bieß ift unferes Erachtens burch Die europäische Krifis in's hellfte Licht gesetzt worden.

Als der unter den heutigen Weltverhaltniffen natürlichste Weg zu einer gewiffen Einigung aus dem jehigen Zustand der Getheiltheit und Zersplitterung erscheint für Deutschland offenbar derjenige, welcher, in die seit 300 Jahren verlaffenen geschichtlichen Geleise zurücklenkend, in Destreich wieder den politischen Mittelpunkt der von Westen nach Often sich vorschiedenden beutschen Ration erblicken läßt.

Daß die Ermannung des Westens und seine Bereinigung jum Kampf gegen Rußland ein solches Zurudlenken mit unleugbarer Roth-wendigkeit mit sich suhrt, konnte im Borstehenden nicht verschwiegen werden. Wie hoch man auch die Bortheile der Resormation für die Menschheit anschlagen mag — und sie sind gewiß unschäsbar — die politischen Rachtheile, welche für den Continent mit ihr verbunden waren und die Gesahren, die aus ihr für den europäischen Westen hersvorgingen, sind ebenso unbestreitbar. Die politische Zerrüttung Deutsch-

lands inebefondere tann burch alle Segnungen, bie man aus ber Reformation herleiten mag, nicht einmal burch die Glaubenöfreiheit, auch wenn man fie in Deutschland befaße, weber hinweg argumentirt noch Schon biefe politifche Schwächung Deutschlands verantet werben. bat ben Beften an ben Rand bes Untergangs gebracht, indem es ben gemeinfamen Feind groß jog, und ber Augenschein zeigt, bag berfelbe gerade in ben politifchen Schopfungen, bie ber Reformation ihren Urfprung verbanten, feine zwerlaffigften Bunbesgenoffen finbet. enticheibenber Rampf gegen Rufland ftellt baber nothwendig auch biefe politifchen Schopfungen in Frage, und fo wird man es benn auch nur gang natürlich finden muffen, daß Deftreich, welches die europäischen und bie beutichen Intereffen gegen Rugland vertrat, mabrend bie übrigen beutschen Staaten nur burch ihre Dhnmacht abgehalten murben, offen auf Ruglands Seite zu treten, fich anschiedt wieber in bas alte Oberhaupteverhaltniß zu Deutschland zu treten, beffen Regierungen nur für frembe und feindliche Intereffen fich ju erwarmen vermögen.

In ber That acceptirt man nur ein bereits gegebenes Berhaltniß, wenn man Deftreich ale ben funftigen politischen Mittelpunft Deutsch= Deftreich ift es ichon, fur alle biejenigen wenig. lande bezeichnet. ftens, welche nicht beutsche Intereffen mit ruffischen ibentificiren. Und bie bieß thun, bas find eben bie gefährlichften Feinde Deutschlands und Es handelt fich nur barum, ob Deftreich die prattifchen Confequenzen aus einer im Princip bereits gewonnenen Stellung zu entwideln im Stande fein wird. hieruber Bermuthungen aufzuftellen, ift ebenfo unficher als nuglos. Bas fich aber mit voller Beftimmtheit fagen lagt, ift, bag wenn bie burch bie weftliche Coalition ·und burch bas Berhaltniß Deftreiche ju berfelben angebahnte Benbung ber europäischen Politit nicht jur Reconstituirung Deutschlands unter ben Auspicien Deftreiche führt, Deutschland nach wie vor ber Tummetplat ber ausländischen Ginfluffe und Intriguen und bas tiefere nationale Bedürfniß unbefriedigt, eben bamit aber auch ber nicht überwundenen Revolution die weitere Entwicklung ihres europäischen Charaftere für Die Bufunft vorbehalten bleibt.

Die Lösung ber beutschen Frage besteht barin, bag bie verschies benen Besonderheiten, in welche Deutschland zerfallen ift, ben Charat-

ter bes Fürfichseins aufgeben und in bas Berhaltniß ber Unterorbnung Deftreich allein aber hat nicht bloß unter bas Bange gurudfehren. bie Trabition, sondern auch die Kähigkeit bewahrt, das Ganze zu vertreten, mahrend bie übrigen beutschen Staaten nur Theile find, welche im Rampf gegen bas Bange und auf Roften beffelben eine Erifteng errungen haben, bie, in fich unselbständig, nur ein Unterpfand bes polis tischen Uebergewichts ift, welches bas Ausland über Deutschland fich erworben. Wenn es fich nun barum handelt, biefes geschwächte Deutschland politisch wieder zu ftarfen und zu biefem Behuf bie verschiebenen Theile, welche bieber bem Bangen feindliche Sonderzwede verfolgten, in ein organisches Berhaltniß zu einander zu feten, fo geschieht bieß am beften und einfachften baburch, bag man jenen Theilen allen gleichmäßig die Begiehung auf ben Bunft gibt, ber bas Bange gu reprafentiren nicht aufgehört hat, obwohl die Theile fich von ihm losgeriffen haben, um eigene Bahnen zu verfolgen. Dabei ift aber zweierlei flar und fo ju fagen felbstverftanblich : einmal bag bie Theile von ihrer Gelbständigfeit nur fo viel aufzugeben brauchen, ale fur ben Beftanb und bie freie Bewegung bes Bangen nothig, fobann bag ber Bunft, welcher bas Bange reprafentirt, burch bie organische Ginwirfung ber bisher von ihm getrennten Theile einen andern Charafter gewinnt und daß die Rudwirfung biefer Theile auf ihn eine um fo ftartere fein muß, je freiwilliger von ihrer Seite bie Beziehung, je meniger fie eine erzwungene fein wirb.

Deftreich nun hat die Politif der Isolirung von Deutschland augenscheinlich aufgegeben; es hat dafür durch die Revolution gebüßt; es ist in der Lage sich sagen zu mussen, daß, je größere Ausgaden nach tem Often hin ihm gestellt werden, es um so weniger die Unterstüßung. des deutschen Elements entbehren kann, um sie zu lösen und daß die katholische Kirche, so wünschenswerth ihr Beistand immerhin sein mag, hierzu in unsern Tagen schwerlich ausreichen kann. Es ist auch klar, daß Destreich seit 1850 eine sehr bestimmte deutsche Bolitik versolgt. Es arbeitet daran, seinen Einfluß in Deutschland zu vergrößern und hat es namentlich zu diesem Behuse auf die Beseitigung des Dualissmus, auf die Aussehung des Widerspruchs zwischen östreich'scher und preußischer Politik abgesehen. Daß dieser Widerspruch aufgehoben

werben muß, fei ce auf biefem ober auf jenem Beg, wenn Deutschland zur Bebeutung einer einheitlichen Großmacht gelangen foll, barüber fann politifch betrachtet fein 3meifel fein. Es ift unbenfbar. baß man in Wien Deutschland als ein zu erobernbes Borberland anfeben, bag man bie Lofung ber beutschen Frage auf einem anbern Bege ale burch herstellung eines organischen Berhaltniffes, burch eine Urt von Compromiß fur möglich ober auch nur fur munichens. Man fann bort nicht annehmen, bag man bie werth halten follte. beutschen ganber regieren konne, wie eine flavische Broving; mare bieg überhaupt möglich, fo murbe Deftreich felbft teine Rraft aus Deutschland gieben fonnen, nachbem es biefelbe gebrochen. aber ift, bag man beutscher Seits bis jest Deftreich feineswege entgegengefommen ift; und hierin erbliden wir ein ungefundes und gefahrliches Berhaltniß angebeutet, aus welchem schlimme Folgen fich Die Erfolge, welche Destreich bisher in Deutschentwickeln konnen. land errungen hat, hat es trop Deutschland errungen, burch eigenes Beschid und eigene Rraft ober burch Benutung ber politischen Berhaltniffe Europa's. Die Unterftugung, bie ce eine Beit lang von ben beutschen Mittelftaaten genoß, mar eine fehr begrenzte, begrenzt burch ben 3med, bas Uebergewicht zu brechen, welches bamals Preugen in Deutschland errungen ju haben ichien. Die orientalische Rrifis hat bas mahre Berhaltniß zwischen Deftreich und ben beutschen Staaten Die Mittelftaaten fanben zu Deftreich gegen Breugen, fo lang ber Bar zu finden glaubte, bag Preußen mit ber Revolution fofettire, um feine Stellung in Deutschland mit Silfe ber "öffentlichen Meinung" zu verbeffern. Sobald Breußen mit ber Revolution gebrochen hatte, sobald die Rreuzzeitungspartei die innere und außere Politif Preugens in Die bescheibenften Geleife gurudlenten burfte, somit bie Befahr von Berlin her verschwunden schien , erkaltete die Freundschaft ber Mittelftaaten fur Deftreich; ale biefes nach bem Musbruch ber europäischen Rrifts im Bewußtsein eine wirkliche Großmacht zu fein und feinem geschichtlichen Beruf wie feinen Trabitionen getreu eine Stellung gegen Rufland einnahm, aus welcher es vorausfichtlich bie Rraft zur Erhöhung feines Ginfluffes in Deutschland ichopfen fonnte, fah fich Breugen ploglich an ber Spige faft fammtlicher beutfcher Stnaten, Die fich verbunden hatten, um die Blane Deftreiche und ber Weftmachte ju burchfreugen - freilich nur um fammt allen biefen beutiden Staaten von Deftreich, vorläufig wenigftens, überflügelt und gebemuthigt zu werben. Bon Seite biefer Staaten hat alfo nicht nur bas Entgegenfommen gegen Deftreich gefehlt, fle haben Alles gethan, mas zu thun in ihrer Rraft ftant, um Deftreich gerabe ba zu hinbern, wo es unzweifelhaft beutsche Intereffen vertrat. Ein namhafter Theil ber öffentlichen Meinung in Deutschland ftand allerdings auf Seite Deftreiche, fofern es mit ben Westmachten gegen Rugland verbunbet Allein es ift anzunehmen, bag ber Busammenhang zwischen ber ift. Beflegung Ruglands und ber Reugeftaltung ber beutschen Berbaltniffe feineswegs allgemein erfannt wird und bag nicht Alle, welche Deftreich zujauchzten, ale es auf bie Seite ber Weftmachte gegen Rufland trat, barum auch bereit ober in ber Berfaffung find ihm bie Sand gur Lofung ber beutichen Frage zu bieten. Und bann - mas beißt jest öffentliche Meinung in Deutschland? mas bebeutet fie? 'was fann fie ausrichten? Im Gangen ift bas Berhaltniß Deutschlands ju Deftreich noch ein völlig außerliches; man fügt fich feinem Einfluß, wenn man muß, aber freiwillig geschieht nichts, um ihm bie Erfüllung feines beutschen Berufe zu erleichtern und es in biefer Erfüllung bas befte Mittel ertennen ju lehren, auch die specifischen Intereffen Deftreiche zu mahren. Unstatt fich ihm anzuschtleßen und burch ben Unschluß auf es einzuwirken, sucht man ihm zu entfliehen und zwingt es baburch ju gewaltsamer Festhaltung. Deutschland fann Deftreich, Deftreich kann Deutschland nicht entbehren; Deutschland ift aber bloß ein "geographischer Begriff" ohne positive politische Rraft, Deftreid eine Großmacht mit nicht unerheblicher, burch bie gange politische Lage Europa's noch erhöhter politischer Rraft; ohne alle und jebe politische Sompathie ober Antipathie muß es unter folchen Umftanden als eine einfache politische Rothwendigfeit ausgesprochen werben, bag, wenn jenes außerliche und negative Berhaltniß Deftreiche und ber beutschen Staaten fortbauert, entweber Deftreich bas widerftrebenbe Deutschland auf mehr ober weniger unfreiwillige Beife in feine Rreife bineinziehen ober aber bie beutschen Staaten im Ausland eine Garantie ihres Fürfichseins, ihrer Selbständigfeit, die man Souveranetat nennt, suchen

Und zwar werben fie biefe Garantie, fo wie bie Dinge in Europa fteben, nur vorübergebend in Frankreich, julest immer in Rufland fuchen, bas, felbft wenn es zu einem augenblicklichen Aufgeben feiner Eroberungspolitik genothigt werben follte, in biefen Buftanben Mittel - Europa's sowohl eine Burgschaft für einen nicht ungunftigen Frieden ale ein Unterpfand für die balbige Wiedererlangung feines alten Einfluffes in Europa feben wirb. Weber bie eine noch Die andere Eventualität entspricht bem nationalen Beburfniß; bie eine wie bie andere lauft auch gegen bie wohlverstandenen Intereffen bes Meftens und seiner Gestitung, Die nur in einem auf einer gesunden Bafie politisch wohleingerichteten Deutschland einen Schut gegen bie Befahren finden tann, die ihr vom Often broben und die fich, fo lang biefer Schut fehlt, immer wieberholen muffen. Rur wenn zwischen Rufland und bie Revolution ein in fich gefesteter, machtiger, bie Begenfage in fich ausgleichenber Rorper eingeschoben fein wirb, fann bas eine wie bie anbre für überwunden angesehen werben.

hiernach scheint es une, bag in Deutschland andere politische Beftrebungen, ale bie biefes Biel in's Auge faffen, ohne alle Berechtigung find und bag, nachbem ber Bang ber Ereigniffe alle volitifche Racht in bie Sanbe ber beutschen Regierungen gelegt hat, auf biefen um fo schwerer bie Berpflichtung liegt, die gewaltige und ichon in ihrem bisherigen Berlauf fo lehrreiche Rrifts fur bie Bufunft Deutschlands nicht ungenutt zu laffen, fonbern ben einzigen Weg zu betreten, ber unter ben jesigen Berhaltniffen ju einer befriedigenben und fur bie Regierungen felbft ficherlich mit verhaltnigmäßig wenigen Opfern verbunbenen Lösung ber beutschen Frage führen fann. Niemand fann fich verbergen , bag bie bisherige Auffaffung ber Couveranetat nachgerabe unhaltbar wirb. Sie hat sich in Wiberspruch geset mit ber Entfaltung eines großen Nationallebens und biefer Wiberspruch wird immer allgemeiner gefühlt. Es ist bahin gekommen, daß bie Regierungen, wenn fie nicht bie fchwere Berantwortlichkeit fur Ereigniffe übernehmen wollen, bie in ihrem Ausgang jener Auffaffung ber Souveranetat fdwerlich gunftig fein tonnten, felbft bas nationale Intereffe über bas ber partifularen Couveranetat ftellen muffen. Wenn es eine confervative Partei in Deutschland gabe, die diesen Ramen verdiente, fo mußte sie es ihre Hauptaufgabe sein lassen, die Regierungen zur Betretung jenes Weges zu veranlassen. Denn eine confervativere Art der Unterordnung des Besonderen unter das Allgemeine und der Ausgleichung beider, als sie sich durch Destreich darbietet, ist schlechterbings undenkbar, und die Ausgabe der Regierungen, nachdem einmal jene Unterordnung vollzogen, das Besondere innerhalb der berechtigten Grenzen gegen das Allgemeine und seine unberechtigten Uebergriffe zu vertheidigen, die allerdankbarste.

Wie der Gang der Ereignisse auf eine solche Lösung hinweist, ift flar. Es heißt entweder die Geschichte ber Gegenwart nicht verstehen, oder durch Selbstverurtheilung zur Thatlosigseit gestissentlich das Ausland auf Deutschland als auf eine erst zu gestaltende leblose Masse land auf Deutschland als auf eine erst zu gestaltende leblose Masserinziehen, wenn nicht die politische Organisation der deutschen Rastion auf dem durch die Wendung der allgemeinen europäischen Politis flar bezeichneten Wege heute versucht wird. Es ist, wenn nicht alle Zeichen trügen, die letzte Mahnung, welche das Schicksal an Deutschland ergehen läßt.

Die Bebenfen, welche sich gegen eine Conftituirung Deutschlands unter öftreich'schen Auspicien, somit gegen eine unzweiselhaft ftarke Erhöhung bes öftreich'schen Einflusses in Deutschland geltend machen laffen, fallen, wie uns scheint, nicht sehr schwer in's Gewicht

Die Bebenken, Die aus bem Protestantismus hergenommen find und fich einer erhöhten Machtftellung ber fatholischen Rirche, Die man fich mit ber Bermehrung bes öftreich'schen Ginfluffes in Deutschland nothwendig verbunden benft, widerfegen, ftehen hier in erfter Linie. Wir haben gesehen, mas bieser beutsche Protestantismus ift und wohin er die Nation geführt hat. Die Form, die derselbe angenommen hat, ift eine burch und burch verfaulte. Es fann fich nur fragen, ob noch Dieg aber wirb fich gerabe bann zeigen ein gefunder Rern ba ift. muffen, wenn ber Broteftantismus burch bie Mobififationen ber ftaatlichen Buftanbe, in benen er bieber allein bie Möglichfeit feines Beftanbes fant, aus feiner thatlofen Sicherheit, aus feiner Bertnocherung aufgeruttelt und genothigt wird, fich auf feine eigenen Suge gu ftellen. Dauern bie heutigen Berhaltniffe fort, fo ift ber beutsche Broteftantismus mitfammt ber Nation, beren Geift fich in ihm auspragen

foll, unrettbar verloren. Seine gange Diffion bestand in biefem galle barin. Deutschland bem Ausland und wenigstens ten europäischen Continent bem politischen und focialen Untergang ju überliefern. Konnte er fich aber in einem politischercorganifirten Deutschland mit Deftreich an ber Spige nicht halten gegen bie fatbolifche Rirde, fo mare baburd nicht bloß über ibn, fonbern auch über ben beutschen Beift bas Urtheil gefprochen. Es fann fich alfo bier nur um eine Brobe handeln, die bestanden fein will, ja beren Bestehung nothwendig ift, wenn nicht eben jener Beift in ber Berfumpfung untergeben foll. Bir unfred Theile glauben, bag bie Probe bestanden werden wird. Wir fonnen nicht so niedrig von der Ration tenfen, welche Luther hervorgebracht bat, bag wir glauben fonnten, fie merbe bas, mas ihrem Beift mahrhaft Entsprechenbes in ber Reformation errungen wurde, nicht zu vertheibigen wiffen, abgefeben bavon, baß fein öftreich's fcher Staatsmann heute ben Ginfluß feines Staates in Deutschlanb auf bie gewaltsame Unterbrudung bee Protestantismus wird grunden wollen. Wir glauben vielmehr, daß ber geiftige Ginfluß bes proteftantischen Deutschland auf bas fatholische Deftreich ftarfer sein wirb, als berjenige bes fatholischen Deftreich auf bas protestantische Deutschland, und bie Beschichte bestätigt biefe Bermuthung. Und biefer geiftige Einfluß wird fich unfehlbar auch auf die fatholische Rirche felbft erftreden, und zwar in bem Grabe mehr, je mehr bie gegenseitige Abfperrung aufhört, je mehr bie Betrennten wieber burch ein gemeinsames politisches Band umschlungen finb. Db bie Glaubensbiffereng in Deutschland theologisch überwunden werden fann, laffen wir bahingeftellt; uns berührt bas nicht. Wir feben nur bie Möglichkeit, fie politisch zu überwinden. Eine wirkliche Politif, ich meine eine fraftige Nationalpolitif, ift in Deutschland offenbar erft möglich, wenn zwischen ben beiben getrennten Theilen eine gegenseitige Erganzung statt gefunden hat, beren beibe gleich fehr bedurfen. Auf ber einen Seite ift ber Individualismus auf die Spite getrieben, auf ber andern bie Beugung und Unterordnung bes Individuellen unter bas Allgemeine bis jur Bernichtung gefteigert worben. Beibe Principien muffen fich gegenfeitig magigen; bas fonnen fie aber nicht, fo lange fie fich gegenseitig absperren, fie konnen es nur, wenn fie auf einander

Wenn man in die beutschen Berhaltniffe in ihrer geschicht= wirfen. lichen Entwicklung etwas tiefer einbringt, muß man als bie wahre Urfache alles politischen Glentes in Deutschland - und jum Theil auch bes focialen — bie Ifolirung und gegenseitige Absperrung erkennen. Jeber will fur fich Alles fein und grenzt fich nach außen ab, anftatt mit Unbern in Begiehung zu treten und fich bie allgemeinen und boch auch bem Gingelnen munichenswerthen Biele flar ju machen, bie nur burch gemeinsame Unftrengung ju erreichen finb. Gerabe biefes Sichinbeziehungsegen zu Anbern und bie baburch bedingte Anerkennung ber Rechte und ber Stellung Andrer, biefes Einwirfen auf einander bloß burch ben Berfehr für gemeinsame 3wede bilbet bie Grundlage für alle politische Freiheit; es ift bas, was Macaulan bas Compromis nennt und ale bas Beheimniß ber politischen Freiheit und Große Eng-In Deutschland fann man es täglich im Rleinen lands bezeichnet. feben, wie nicht brei Leute über gemeinfame Dinge felbft mit einanber in's Reine fommen fonnen : bie Bolizei muß bie Ginheit berftellen. Und fo ift es im Großen bis jest gewefen. Der Brotestantismus aber, als bie Berforperung biefes Sfolirungeprincips, bas bireft in bie Arme ber Bolizei führt, mußte baber, trop feines berechtigten Grundgebanfens, politisch burchaus verberblich wirken und eine mahre politische So lang biefe Ifolirung in Deutschland Impotena nach fich gieben. fortbauert und gemiffermaßen ftagtlich ausgeprägt ift, find politische Beftrebungen recht eigentlich eine Thorheit. Sie bringen nur immer wieber ein neues Element ber Ifolirung, eine neue Coterie, eine neue Fraktion zu ben übrigen in bas öffentliche Leben. Das Einzige, was in Deutschland einen Sinn hat, ift, barauf hinzuarbeiten, bag bie Rollrung aufgehoben werbe und bie getrennten Theile auf einander wirfen, wobei naturlich bas Daß ihrer Rraft im Berhaltniß zu ben anbern beutlicher zu Tage tritt, wobei aber auch ber Charafter aller, eben in Folge biefer gegenseitigen Einwirfung, ein anbrer wirb. wird gewiß Protestantismus und Ratholicismus, wenn fie innerhalb eines großen flaatlichen Bangen auf einander wirten, fich gegenseitig vielfach mobificiren, und es wird jebenfalls baffelbe eintreten, mas fich bei allen Rationen zeigte, baß bie fatholische Rirche ihren ultramonta= nen Charafter in bem Dage mehr aufgab und fich nationalifirte, in welchem bie Ration fich schärfer ausprägte und politifch bob. Ueberfluß fann man aber mohl ben angftlichen protestantifchen Bemuthern, welche ein fo geringes Dag von Selbftvertrauen bem Ratholicismus gegenübet aufzuwenden im Stande find, jum Trofte fagen, baß England noch immer eine Beltmacht ift und ben Brotestantismus auf bem Continent gewaltsamer Unterbrudung nicht überlaffen wirb. 3war ift es gegenwärtig, und allerbinge nicht bloß in ben ruffischen, fonbern auch in ben fatholischen und öftreich'schen Organen an ber Tagecorbnung, England mit großer Beringschatung wie einen von Frankreich ledialich am Schlepptau gezogenen, bem Berfall und Untergang entgegengebenden Staat ju behandeln; wofür man bis jest nichts anguführen wußte, ale bag es feine ganbmacht aufzustellen vermag, wie bie absoluten Staaten bes Continents. Allein England hat bieß nies male gefonnt, ohne barum ju finten ober auch nur ftill ju fteben. 3m Gegentheil, mas man bier als Symptom bes Berfalls aufführen gu tonnen glaubt, ift eine Bemahr ber innern Freiheit wie ein Beichen bes Reichthums und allgemeinen Bohlftanbes, und bis jest wenigftens bat bie Geschichte nicht ein einziges Beispiel bafur geliefert, bag freie Rationen ibrem Untergang naber gestanden waren, als absolutis Bewiß fann man baber mit fehr gutem Beftifc regierte Staaten. wiffen jenen angftlichen Bemuthern ben Troft geben, bag England ein protestantischer Staat bleiben und noch lange Beit machtig genug fein wird, ben continentalen Brotestantismus gegen gewaltsame Unterbrudung ju ichusen.

Ein anderes Bedenken ift von der Boraussehung hergeholt, daß mit dem Einstuß Destreichs in Deutschland ein System politischer Resaktion nothwendig verdunden sei. Obwohl eine solche Reaktion auch jest schon, ohne sehr wesentliche Mitwirkung Destreichs an der Gestaltung der deutschen Berhälmisse, überall besteht und in der Entwickelung der alls gemeinen Staats: und Gesellschafts-Zustände des continentalen Europa begründet erscheint, ist doch nicht zu läugnen, daß die Ratur des östzeichsschen Staates eine solche Boraussehung dies auf einen gewissen Brad rechtsertigt. Es wird indessen nungen sein das Wesen der heutigen Reaktion sich näher anzusehen; man wird dann einen zwiessathen Charaster berselben unterscheiden mussen. Dieselbe ift einmal

gegen bie bemofratisch - conftitutionelle Entwidelung ber Gingelftaaten, fobann aber gegen bie nationalen Ginheitsbestrebungen gerichtet; fle ift einerseits antibemofratisch, andererseits antinational. Diefer zwiefache Charafter bedt einen innern Wiberspruch ber Reaftion auf, ber bie Erreichung ihres letten Bieles unmöglich macht. Inbem man bie Demofratie rein bureaufratisch und polizeilich burch die Mittel ber Centralisation im Einzelftaate befampft, überwindet man fie nicht, sonbern man gibt ihrer Opposition eine Berechtigung, Die früher ober fpater fich außerlich geltend machen wirb. Die Einzelstaaten fur fich find auf bas Princip ber Nivellirung gegründet: nur burch Nivellirung ber Befellschaft haben bie Furften ihre Souveranetat errungen und be-Die Bureaufratie ift die nivellirende Macht, wie foll nun biefelbe Bureaufratie bas Princip ber Nivellirung wirtfam befampfen fonnen? 3mangt man bie. Bewegungselemente bes Staats und ber Befellichaft in bie Grenzen bes Einzelftaates ein, fo fonnen fie nur ben Broces ber Nivellirung bis zu ben letten Confequenzen zu verfolgen fuchen; er läßt fich burch außere Mittel aufhalten, aber schreitet, wenn biefe außeren Mittel einmal erlahmen, mas immer von Beit ju Beit ber Fall fein muß, mit verftarfter Bewalt vormaris. Ration ein gefundes Rationalleben und ben Bewegungselementen bie Möglichkeit zurud, fur baffelbe thatig ju fein und mit ben veranderten Bielen wird bie nivellirende Demofratie übermunden fein. Sobalb man wird aufhoren muffen, vom Einzelftaate, ber nur noch ein Glied eines größeren Gangen fein wird, große Dinge zu erwarten und zu verlangen, fobalb ber Blid über biefe engen Grenzen binausreichen wird, wird bas politische Leben seinen Charafter verandern und an die Stelle des Rampfes um die politische und sociale Gleichheit im Einzelftaate wird eine auf Ausbau eines gefunden nationalen Ganzen gerichtete Thatigfeit treten. Die gegenwärtigen öffentlichen Buftanbe und Stimmungen in ben Ginzelftaaten bieten viele Unhaltspunfte für biefe Wendung. Der einzelftaatliche Conftitutionalismus ift fast allente halben verbraucht, ausgelebt, als unfruchtbar biscrebitirt. wird ihn ohne Schmerz entbehren und feinen Untergang in feiner Beife zu beklagen haben. Er ift burchweg Mittelpunkt und Stupe bes beschränkteften Bartikularismus gewesen; und es kann für die nationale

Sache fehr nutbar gemacht werben, bag bas Intereffe bes Bolts von ibm fich jurudjugiehen angefangen bat. Benn alfo ber gefteigerte Ginfluß Deftreiche gegen ben einzelftaatlichen Conftitutionalismus gerichtet ift, fo fann biefe Reaftion ichwerlich als ein Unglud bezeichnet werben, vorausgefest, bag ber antinationalen Reaftion, bie fich gerabe an bie bisherige Erifteng ber Gingelftaaten fnupft, baburch ein Und bieß scheint unausbleiblich, weil es ebenfo Ende bereitet wirb. in ber Ratur ber Sache als im Intereffe Deftreichs felbft liegt. ift bann erft bie Möglichfeit und fur bie bewegenden Rrafte ber Ration bie Rothwendigfeit gegeben, an neuen Grundlagen für ein gefundes und großes Rationalleben ju arbeiten, nachdem bie alten burch bie Entwidelung ber Gingelftaaten fpftematifch gerftort worben finb. beutsche Ration murbe in biefer Art, unter Ausstogung ber burch bie frangöfische Revolution und Invafion eingeschleppten Bilbungen, ein neues, ihrem Beift mehr entsprechenbes Leben beginnen, und wenn auch ber Uebergang hart und ichmer mare, man wurde boch endlich einmal, wenn in ber Ferne, boch mit ber fichern Soffnung bes Bieles Licht seben, mabrent bie Fortbauer ber jegigen Buftanbe nichts mit Sicherheit voraussehen läßt, als bas Grabesbunfel ber gaulnig und Bermefung , ben nationalen Untergang.

Die katholische Kirche, die überhaupt und bei dieser Combination insbesondere in Rechnung genommen werden muß, weil das Ignoriren von Realitäten keinen Sinn hat, kann für das Ziel, wie es hier bezeichnet ist, wichtiger werden, als Viele zu glauben geneigt sein mögen, denn sie schließt zwei Eigenschaften ein, die für jede nationale Bestrebung in Deutschland von um so unschäsbarerem Werthe sind, je mehr sie den politischen Parteien zu mangeln pslegen: das principielle Widersstreben gegen die Bureaukratie in Berbindung mit wirklicher Kraft des Widerstandes, und die Freiheit von der Beschränktheit des Partifularissmus. Es fäme nur darauf an ihr universales Streben zu einem mehr nationalen zu modificiren, und dieß würde, wie schon jest die Anzeichen vorliegen, von einer ernsthaften Indiehandnahme der beutschen Frage durch Destreich allerdings gehofft werden dürsen.

Bir haben hier nach den thatsachlichen Berhaltniffen ber Gegenwart und ihren Burgeln in ber Bergangenheit, ohne Borurtheile ober politische Theorien, das jest möglich Scheinende bezeichnet. Ob es wirtlich wird, steht dahin. Darüber aber kann kein Zweifel sein, daß wenn die jetige Arists Europa's durch Palliativmittel vertuscht, nicht zur Alarung der politischen Berhältnisse Mitteleuropa's benust wird, die Fortdauer des ausländischen Sinflusses auf Deutschland von Oft und West gewiß ist und bei der Unsicherheit der öffentlichen Zustände des westlichen Rachbarstaates und der Unnatürlichseit und Undehaglichkeit der öffentlichen Berhältnisse in Deutschland die europäische Revolution keine Ursache hätte an der Zukunft zu verzweiseln, wenn nicht neue politische Combinationen der bestehenden Gewalten ihr die Arbeit vorweg nehmen und Deutschland auf eine Probe stellen, die es in seinen jetzigen Zuständen unmöglich bestehen könnte.

Drud von Dtio Bigand in Leipzig.

• 

.

. .

•

,

•

•

•

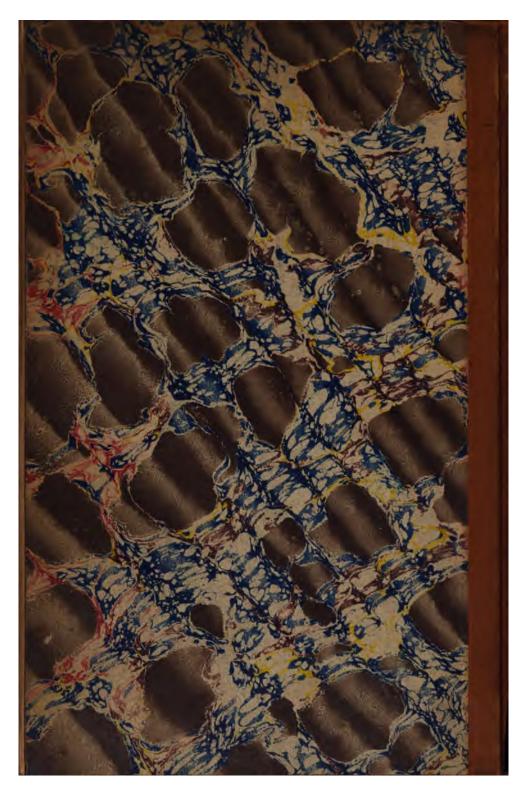